In Difuldwell

TO HOTETO LIBRARY





Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

3678

# Fürst Vismarck

und

# seine Zeit.

Eine Biographie für das deutsche Volk

non

Dr. Hans Blum.

Anhang: und Registerband. 1895—1898.



67045.

München 1899 C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed.

Alle Rechte borbehalten.

#### Porwort.

Mls Fürst Bismark am 30. Juli 1898 die strahlens den, klaren Augen für immer geschlossen hatte, erschien dem Berfasser und Berleger dieses Werkes als ein Gebot der Pflicht, dem Werke noch einen Anhang hinzuzufügen. Dassselbe war vor drei Jahren abgeschlossen worden mit dem Bericht über die Huldigungen, die unserem Alkreichskanzler zum achtzigsten Geburtstag und in den darauf folgenden Monaten dargebracht wurden. Nun galt es, in den Rahmen dieses Werkes noch einzufügen den reichen biographischsgeschichtslichen Inhalt der letzten Lebensjahre, die unserem ehrwürzbigen Kanzler uoch beschieden waren, und es abzuschließen mit der einmütigen und unvergleichlich großartigen Trauerstlage der gesamten gesitteten Menschheit um den Heimsgegangenen.

Diebei konnten Verfasser und Verleger auch ihr schon früher gehegtes, aber durch die dringende Eile des Ersicheinens des Schlußbandes dieses Werkes seinerzeit unausführe

bares Borhaben verwirklichen, ein das gesamte Werk, einschlich des Anhangs, umfassendes, sehr eingehendes und übersichtliches Personennamens und Sachregister beiszufügen, und damit einem aus dem geehrten Leserkreise vielsach und lebhaft geäußerten Bunsche zu genügen.

Leipzig-Plagwiß, Oktober 1898.

Dr. Hans Blum.

#### Inhalt.

#### Unhang.

#### Fürft Bismards Lebensende.

Erstes Kapitel.

#### Sismard im Jahre 1895.

Weitere Hulbigungen zum 80. Geburtstage S. 3 fg. Antworten bes Geseierten S. 5 fg. Besuche in Friedrichstuh S. 7 fg. Tod H. v. Sphels S. 8. Menzels 80. Geburtstag S. 8. Verhältnis des Kaisers zu Bismard: Einweihung des Nord-Oftseelanals u. s. w. S. 8 fg. Bismard über innere Politit: die Landwirtschaft S. 11 fg. Herr v. Bötticher S. 12 fg. "Die caprivistische Presse und der neue Aurs" S. 15 fg. Offiziöse Prespolemis S. 16 fg. Herr v. Bötticher vor Bismarck Entlassung S. 19 fg. Bismarck und Herr Stöcker S. 21 fg. Frhr. v. Hammerstein S. 21 fg. Gegen den Ultramontanismus S. 22 fg. Gegen die Sozialdemokratie S. 24. Über Fragen der auswärtigen Politik: Gecil Rhodes S. 24 fg. "Friedensznversicht" S. 25 fg.

#### Sweites Kapitel.

#### Sismard im Jahre 1896.

Berhältnis bes Kaisers zu Bismard 27 fg. Persönliche Erlebnisse bes Hürsten: für ben botan. Garten in Berlin S. 30 fg. Trintspruch Hohenlohes v. 20. Februar S. 32. Eine Entelin S. 32. Rebe Hohenlohes am 21. März S. 33. 81. Geburtstag S. 84 fg. Jubelseier bes Frantsurter Friedens, 10. Mai S. 35 fg. "Vexilla regis prodeunt" S. 37 fg. Gesundheitszustand S. 38 fg. Besuche in Friedrichsruh S. 39 fg. Für die Flottens

vorlage S. 41. "Bismarcf als Anecht Ruprecht" S. 41 ig. "Keine Überftürzung!" S. 42. "Einzellandtag u. Reichspolitit" S. 42 ig. Über Kolonisation und das Ansiedelungsgeseh S. 43 ig. Die Urheberschaft der firchenpolitischen Gesetzung S. 44 ig. Gegen die Sozialdemokratie S. 45 ig. Bismarck über answärtige Politit: die Ansgaden einer deutschen Regierung
S. 46 fg.; über die "Monroe-Doltrin" S. 47; über die Kreter S. 47 fg.
"Die Hamburger Enthüllungen" (über den Reutralitätsvertrag mit
Rußland, 1884 bis 1890), 24. Oktober fg. S. 48 fg. Die offiziöse und reichseseinbliche Presse gegen Bismarck S. 49 fg. Weitere Enthüllungen S. 51 fg.
Hulbigungen an Bismarck S. 52 fg. Interpellation im Reichstag S. 54 fg.

#### Drittes Kapitel. Bismark im Jahre 1897.

Berhaltnis bes Raifers zu Bismard S. 57 fg. Bismard als "Wertzeug" Raifer Wilhelms I. G. 58 fg. Wenbung mit tem Ausscheiben b. Dar: fcalls und v. Böttichers C. 60 fg. Ctappellauf bes Pangerfreugers "Fürft Bismard" G. 61 fg. Pring Beinrich, fpater ber Raifer in Friedricheruh S. 62. Perfonliche Erlebniffe S. 62 fg. Bulbigungen an Bismard bei ber "Centenarfeier" C. 63 fg. Gulbigungen jum 82. Geburtetag G. 64 fg. Beileib zu b. Stephans Tob S. 66. Die "hamburger Nachrichten" S. 67. Fadelzug ber Samburger, 10. Mai, Rebe Bismards C. 67 fg. Für ben Grunewalb S. 68. Sulbigung aus Nordaustralien S. 69. v. Dieges Jubiläum G. 79. Geburt bes Stammhalters G. 69 fg. Sulbigungen G. 70 fg. Prozeg bes Oberforfters Lange S. 70. Gefundheitszustand S. 71 fg. Befuche in Friedricheruh G. 73 fg. ilber Berrn b. Taufch G. 74. "Berr v. Taufch und Graf harry Arnim" S. 74 fg. Uber herrn v. Marichall C. 75 fg. Gin neues Cozialiftengefet! G. 77 fg. Bismard u. herr Stieber S. 78. "Gin Rartell ber probuttiven Stanbe" S. 78 fg. Deutsche Rational: eigentumlichkeiten C. 79. Für bie Flottenvorlage C. 80. Bur auswärtigen Politit: Graf Murawjew S. 80. Das "europäische Konzert" ohne Bismards Tattftod G. 80 fa.

#### Diertes Kapitel. F Bismarks lebte Lebensmonate (Januar bis Iuli 1898).

Bismards Gesundheitszustand S. 82 fg. Persönliche Erlebnisse S. 85 fg. Zas Berliner Bismard-Densmal-Komitee S. 87. Sechzigjähriges Militärjubiläum (25. März) S. 88 fg. Die Gesundheit des Jubilars S. 89 fg. Das Militär-Wochen-

blatt zum 25. Marz C. 91 fg. Die Feier vom 25. Marz in Friedrichsruh

3. 92 jg. Ronfirmation ber jungften Grafen Rangau G. 94. Der 83. Beburtetag S. 95 ig. Geburtetagefpenben S. 96 ig. Bismardfeiern gum 1. April (1898) E. 99 ja. Dant bes Wefeierten S. 100 jg. Gin ultramontaner "Glud: wunich" S. 101. Gludwunich ber "Letten" von ber einstigen "preugischen Erblaijerpartei" bes Frantfurter Parlaments S. 102 jg. Gejundheit Bis: mards im April und Mai S. 103. Letter Brief bes Gurften an ben Berfaffer 3. 104. Gulbigungen, Befundheit Bismarts im Juli 3. 105 ig. Fur Die Raifer Bilhelm-Bibliothef S. 107. Gefundheit Bismards gegen Ende Juli C. 108 fg. Bismard fur bie "Politit ber Sammlung" S. 109 fg. Die Pflicht ber Regierung gegen bie Cogialbemofratie S. 110 fg. Gur ben Sout Arbeitswilliger S. 112 fg. Gegen bie Sozialbemotratie und bie geift: liche Berrichjucht G. 113 fg. Der angebliche "Mangel an Paritat" bei Be: jegung von Staatsamtern mit Ratholiten S. 114 ig. Die Aufhebung ber einstigen Artitel 15, 16, 18 ber prenfijchen Berjaffung G. 115. Bismard für eine richtige und fraftige "Polenpolitit" G. 115 fg. Parole fur bie Reichstagsmahlen S. 117. Auswartige Politif S. 117 fg. Bismards Sans belapolitif 1889,90 G. 118 fg. Bismards "Schule" und "Einheitlichfeit ber auswärtigen Politif" S. 119 fg. Uber bas beutiche Flottengefet S. 120. Für Crispi G. 120 jg. Über Blabftone G. 121. Das 10jahrige Regierungs: jubilaum bes Raifers G. 121 fg. "Die Pflicht eines Minifters" G. 122 fg. Bismards Pflichttreue G. 123 ig.

#### fünftes Kapitel.

#### Siemarke Sterben. Dentiche Bolbetraner und Welttraner.

Bismards lette Stunden S. 125 fg. Lehwillige Verfügungen: Grabictift, Grabstatte S. 132 fg. Das Mausoleum in Friedrichsruh S. 136 fg. Beisehung, Sargichluß S. 137. Das Todtenantlih S. 137 fg. Der Kaiser bei der Trauerbotschaft S. 138 fg. Abendmahlszeier der Familie im Sterdez zimmer S. 130 fg. Das Kaiserpaar in Friedrichsruh (2. August) S. 141 fg. Retrologe: Nachrus des Kaisers S. 142 fg.; des Reichsanzeigers S. 143; des Militärwochenblattes S. 144 fg. Dr. Sigl und der "Vorwärts" S. 144 fg.; der Ärztedund S. 146; Prosessor Biedermann, Dr. Goep, Pros. Schmoller S. 147; herr Splittgerber S. 147 fg. Die ausländische Presse S. 148 fg.; die französische Presse, insbesondere die Schimpspresse S. 140 fg.; die Polenblätter S. 150. Die Berliner Polizei: "Bismards Tod tein Naturereigniß" S. 151. Beileidstundgebungen nach Friedrichsruh S. 151/154; Reuß älterer Linie trauert nicht: "Wir kennen keinen Bismard" S. 152. Kranzspeuden S. 154 fg. Trauerseiern S. 155/161: in Berlin S. 156/158; in hamburg S. 158; in Leipzig S. 158 fg.; in München S. 159 fg.; im Auslaude

S. 160 fg. Unziemlichkeiten und Gemeinheiten S. 161 fg. herr Dr. Morit Busch und seine Fassung von Bismarcks "Entlassungsgesuch" (18. Marz 1890) S. 162/167. Die weiteren Klatschwerke bes herrn Dr. Busch S. 167 fg. Die "Memoiren" ("Gebanken und Erinnerungen") Bismarcks S. 170. Erzinnerungen an Bismarck S. 170 fg. Ansklang S. 172 fg.

Alphabetifches Berfonenregister S. 175 fg. Alphabetifches Cachregister S. 249 fg.

## Anhang.

fürst Bismarcks Cebensende.

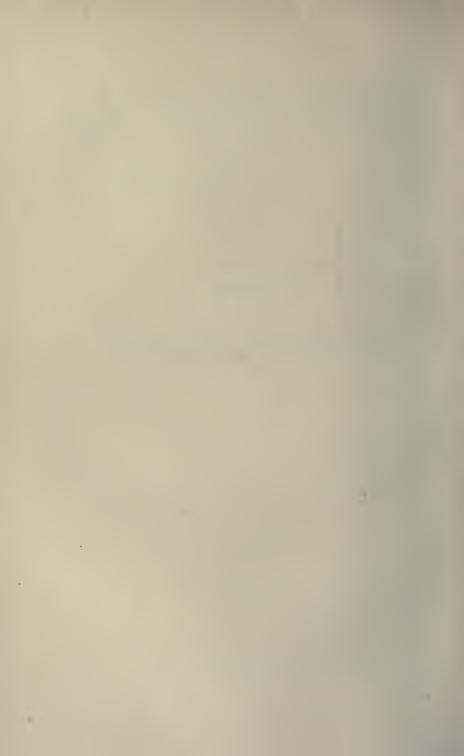

### Erstes Kapitel. Dismarch im Jahre 1895.

Niemand hatte ahnen können, bag bas beutsche Bolt seinen teuren Selden nach jo furzer Zeitspanne ichon verlieren sollte, als dieser auch die Mühen und Anstrengungen ber Feier seines achtzig= nen Geburtstages mit wahrhaft jugendlicher Körperfrische und Spannfraft auf fich nahm und ertrug, und bann noch monatelang die fast ungähligen Züge begeisterter Wallfahrer nach Friedrichsruh mit nimmermuber Ausbauer und Freundlichkeit empfing und mit gehaltvollen Unfprachen begrüßte und entließ. Bismarcks Befinden war damals, trot diefer unabläffigen großen Anstrengungen, fo ausgezeichnet, daß die mit Friedrichsruh in ftetiger Fühlung ftehenden "Damburger Rachrichten" am 9. Juli 1895, unter icharfen Ausfällen gegen "bie ichnelle und eifrige Berbreitung, bie u. a. bas offizioje Bolff'iche Telegraphen-Bureau den erfundenen ungunftigen Rachrichten über ben Gefundheitszustand und die Gemütsverfaffung des Fürsten Bismard zu teil werden läßt", wörtlich ichrieben: "Bon ber großen pindifden Depreifione, die fich nach ben offi= ziofen Telegrammen bei ihm bemerkbar machen joll, haben wir nicht das Geringfte wahrgenommen, und alle, die mit ihm verfebren, jagen, baß fie ihn geistig niemals heiterer gefunden hatten, wenn auch forperlich zeitweise schwer augesochten burch bie nervojen Besichtsschmerzen, die selbst bei einer fraftigen Ratur wohl die Folge einer breißigjährigen amtlichen Thatigkeit von ber Urt, wie

sie Fürst Bismarck ausgeübt hat, und der unberechtigten Gegenwirkungen sein können, von denen die Geschäftsführung des Fürsten so oft gekrenzt worden ist."

In der That geben alle Erwiderungen Bismarcks auf die noch monatelang — nach den im VI. Band S. 505—518 dieses Werkes aufgezählten — in Friedrichsruh eintressenden schriftlichen und persönlichen Huldigungen beredtes Zeugnis von dieser wunders daren geistigen und körperlichen Frische des Geseierten. Natürlich aber kann hier nur ein kleiner Teil dieser Erwiderungen und Huldigungen Erwähnung sinden.\*) Zugleich aber erhellt aus allen Kundgebungen in jenem Jubeljahr, mit welch regem Anteil und scharsem Blick der Achtzigjährige noch alle Regungen unserer Volkssieele und namentlich alle Vorgänge und Erscheinungen unserer inneren und äußeren Politik verfolgte.

Bon seinen Dankschreiben aus jenen Tagen erwähnen wir nur die folgenden. Um 15. Juli allein erließ er deren nicht weniger als sechs: an den Oberbürgermeister von Altona sür Berleihung des Shrenbürgerrechts der Stadt; an den Oberstudienrat Dr. Pressel in Heilbronn für die Mittheilung, daß der dortige Kommerzienrat A. Schmidt dem Heilbronner Gymnassum die Bismarcks-Büste von Donndorf geschenkt habe; an den Borsitzenden des Bereins "Niederwald" in Wien für eine kunstreiche Adresse und Geburtstagsgabe (silbernen Briesbeschwerer mit Abbildungen von Wiener Bauwerken); an Dr. Pesendorfer in Junsbruck für die Glückwunschadresse der Tiroler; an Dr. F. Goet in Leipzig-Lindenau für die Adresse der deutschen Schutztuppe in Darzes-Salaam Dr. Becker, der das Geburtstagsgeschenk der Deutschen in Ostafrika (zwei Elefantenzähne im Gewicht von 112 und 114 Psiund) übersendet hatte. In dem Schreiben

<sup>\*)</sup> Benützt sind für die Tarstellung des Folgenden (Kapitel 1 bis mit 3) hauptsächlich die "Hamburger Nachrichten", der "Europäische Geschichtstalender" von Schultheß 1895/97 (München C. H. Bech) und der II. bis V. Band des "Bismarck-Jahrbuchs" von Horst Kohl (Berlin, D. Häring, von Band IV an G. J. Goeschen, Leipzig).

an Dr. Goeş sinden sich die Worte: "Die Abresse der beutschen Turnerschaft ist mir eine der wertvollsten Geburtstagsgaben und wird mit ihrer kunstreichen Sinfassung eine dauernde Zierde der Sammlung von Andenken sein, welche ich in Schönhausen eingerichtet habe, wo der Name des Turnvaters Jahn und der Lützower noch heute in guter Erinnerung steht aus ihrer Sinquartierung im Jahre 1813 her."\*) Derselben Sammlung weist Vismarck in dem Dankschreiben an Dr. Becker die beiden Elesantenzähne zu, wobei er bemerkt: "Die letzteren sind länger, als die der indischen Slesanten, welche ich sah." Das Schreiben schließt mit den Worten: "Ich verdinde mit meinem herzlichen Danke für den Ausdruck Ihres Wohlwollens meine aufrichtigen Wünsche für Ihr und aller beteiligten Herren gesundheitliches und geschäftliches Wohlergehen."

Gein Dautschreiben an Dr. Mar Jahns in Berlin, bem Borübenden bes Alla. Deutschen Sprachvereins, für Berleihung ber Chrenmitgliebichaft leitete Fürst Bismard am 17. Inli mit ben Worten ein: "Die Mitgliedschaft bes Allgemeinen Dentschen Sprach= vereins und die Anerkennung, welche Ew. Wohlgeboren und die Berren bes Bereins mir in ber bestätigenden Urfunde ausgesprochen haben, bedeutet für mich eine besondere Auszeichnung." Jene Ur= funde batte die begeisterten Worte enthalten: "Dem Manne, der .... durch die Wiederherstellung des Reichs unserem Bolke bas Selbstvertrauen gurudgab, beffen Rat und Thatfraft es ermöglichte, bie Elbherzogtumer und Elfaß-Lothringen dem Reiche gurudguerobern, und die teueren Lande badurch bem beutschen Sprachgebiete bauernd ficherte, bem stolzbeutschen Manne, ber unfere jo lange gurudgebrangte Muttersprache in den Beltverfehr ber Staatsmanner ein: geführt ..., bem sprachgewaltigften Redner, ber ... seine Rede allezeit mit beutichem Sinne füllte und mit ftartem beutschen Bergichlag lenkte, so daß die Welt wiederklang von deutschem Geift, beutschem Gemüt und beutschen Gedanken - 3hm gilt diese ein: stimmige Ernennung jum Chrenmitgliebe."

<sup>\*)</sup> Bu vgl. Bb. I C. 10 biefes Wertes.

Auch die Chrenmitgliebschaft des Bereins zum Schute der deutschen Logelwelt nahm Bismarck am 19. Juli freudig dankend an.

Um 28. Juli flammte ein großartiges Vismarckfener auf bem Zugspitz empor, der höchstselbst dem Fürsten davon in folgendem Telegramm Kenntnis gab:

Ein Feuer loht gen himmel auf Von Deutschlands eisnmftarrter Wacht, Hell leuchtend durch die duntle Nacht Wie deines Lebens Helbenlauf. Wenn heut der Firn in Flammengluten tagt, Dir gilt's, der meinesgleich hoch über Allen ragt.

Dein Zugfpig.

Um 4. August wurde bei der Grundsteinlegung zu dem Bismarck-Turm auf dem Anivsberg in Nordschleswig eine große Feier veranstaltet. Um folgenden Tage dankte Bismarck dem Bürmeister Mahla in Landau für die Verleihung des Schrenbürgerzrechtes von 23 Pfälzer Städten. Die Eingangsworte des Schreibens lauten: "Die Pfalz findet bei mir lebhaste Gegenliebe für die vielen Freunde, die ich dort habe, und hohe Anerkennung ihrer Weine und ein wohthnendes Erinnern an ihre landschaftliche Schönheit."

Am 1. Oktober wurde an der Außenseite des Grauen Klosters in Berlin eine Gedenktafel angebracht, die von den noch lebenden ehemaligen Mitschülern Bismarcks in der Prima dieses Gymnassiums gestisktet worden war. Der Fürst dankte dafür am 3. Nosvember in rührenden Worten.

In dem Danke, den er am 4. Oktober der Stadt Wismar für die Verleihung des Chrendürgerrechts aussprach, schrieb er: "Die Zugehörigkeit Wismars zu Schweden\*) wird von diesem Neiche wohl nicht erstrebt und würde für Deutschland eine Unmöglichkeit sein, und ich glaube, daß wir uns über die Gesahr, Wismar für Deutschland zu verlieren, keine Sorge zu machen brauchen."

<sup>\*)</sup> Die Stadt wurde 1803 von Schweden an Medlenburg-Schwerin für eine Schulbsumme nur verpfändet, nicht eigentlich abgetreten.

Ebenso herzlich dankte Bismark am 18. Oktober dem Oberbürgermeister Pabst in Jena für die Überreichung des Gesamt-Chrenbürgerbrieses aller thüringischen Städte. Am Jahresschlusse endlich,
am 25. Dezember sprach er dem Apotheker Schmitz in Samarang
in Java und den dortigen deutschen Landsleuten den "verbindlichsten Dank" aus für eine von dorther eingelausene Adresse und
Sendung javanischen Kasses, "das sehr willkommene Kasses
geschenk."

Von den Besuchen in Friedrichsruh in dem zweiten Halbjahr 1895 erwähnen wir nur die folgenden: Um 17. Juli überreichte der Borstand des städtischen Kunstmuseums in Leipzig,
Dr. Bogel, dem Fürsten eine von Leipziger Berehrern gestistete Nachbildung des schönen Siemering'schen Reiterstandbildes Bismarcks
am Leipziger Siegesdenkmal. Um 9. Juni rückte der Centralaussichuß des Bundes der Landwirte in stattlicher Abordnung in Friedrichsruh auf (etwa 120 Herren und Damen) und wurde durch
eine bedeutsame Ansprache Bismarcks ausgezeichnet, die wir aber
ihres Juhaltes und ihrer Folgen wegen später vortragen müssen,
wo von Bismarcks Anteil an der inneren Politik dieses Jahres
die Nede sein wird.

Große Freude ward Vismark dann bereitet durch den Beiuch von sechzig deutschen Veteranen des deutsch-französischen Kriegs, die aus Chicago am 30. August nach Friedrichsruh kamen, um ihm das Ehrenmitgliedsdiplom des dortigen deutschen Kriegervereins zu überreichen. In seinen verschiedenen Ausprachen an die Absordung sagte der Fürst u. a.: "Wir können die gemeinsamen Gesinhle, die uns beseelen, nicht besser zum Ausdruck bringen, als indem wir dem Andenken unseres alten Königs Wilhelm ein stilles Glas weihen. Wir haben alle unter ihm gedient." Und dann später im Schloßhos: "Ich danke Ihnen sur Ihren Besuch auch aus politischen Gründen, weil er dazu beiträgt, das deutsche Nastionalleben, die deutsche Einigkeit, die deutsche Zusammengehörigkeit zu frästigen. Vor dem Kriege war das nicht so, aber setz schließen wir Deutsche uns doch allenthalben zusammen. Die Franzosen

haben mit ihren Hammerschlägen das Jhrige dazu geleistet. Ich will nicht sagen, daß wir ihnen dafür danken follen, denn gern haben sie es nicht gethan. Dhne den Krieg glaube ich nicht, daß es sobald zur Sinigung gekommen wäre. Mit Parlamentsreden und durch die Presse wäre es so six nicht gegangen, wie mit dem Kriege." Endlich sagte er beim Abschied, indem er ein "Bohl auf ihr neues Vaterland und Chicago" ausbrachte: "Die Verzeinigten Staaten und Ihr altes Vaterland haben ja nicht zu zanken miteinander."

Im Oftober empfing bann Vismarck noch ben Vesuch ber Gemahlin des Prinzen Heinrich (VII) und den Abschiedsbesuch des ihm seit Jahrzehnten bekannten von Berlin abberusenen englischen Botschafters, Sir A. Malet, in Friedrichsruh. Am 29. November überreichte ihm hier eine Abordnung der Verliner Akademie der Künste die ihm aus Anlaß seiner Ernennung zum Ehrenmitgliede gewidmete Abresse. Und am 6. Dezember endlich empfing Vismarck mit Freuden den Vesuch der alten parlamentarischen Wortsührer sciner Ideen im Neichstag, des Freiherrn v. Stumm und des Herrn v. Kardorff.

In Leid und Freud aber war ber "Alte im Sachsenwalbe" benen, die er liebte und ehrte, immer nah. So, als er am 2. August dem Sohne des großen, am 1. August verstorbenen Geschichtsforschers Heinrich v. Sybel, dem Professor L. v. Sybel in Marburg, telegraphierte: "Mit der herzlichsten Teilnahme erhalte ich die unerwartete Nachricht von dem neuen Verlust in der Jahl meiner persönlichen Mitarbeiter und befreundeten Altersgenossen." Und dann wieder, als er am 8. Dezember dem bedeutenden Geschichtsmaler Prof. Abolf Menzel in Berlin zum 80. Geburtstage seinen telegraphischen Glückwunsch sendet.

Das Verhältnis des Kaisers zu Vismarck hatte sich ja seit dem Januar 1894\*) wesentlich günstiger gestaltet, als es in den Vorjahren gewesen, und blieb auch im Jahre 1895 freundlicher.

<sup>\*)</sup> Bu vgl. Band VI S. 481/485 biefes Wertes.

- So ward der Altreichskangler vom Raiser eingelaben, an der Gin= weihung des Nord Ditiee : Ranals, "Raijer-Wilhelm-Ranals", teilzunehmen, die in den Tagen vom 19. bis 21. Juni stattfand. Mit Rudficht auf fein hobes Alter und die Schonung feiner Gesund: beit mußte Bismark dieje Ginladung jedoch ablehnen. Bei ben verschiedenen Feiern in Samburg, Riel und Soltenau erwähnte der Raifer aber in feiner seiner Reden des Fürsten Bismard, mahrend der Minister v. Bötticher am 20. Juni durch eine kaiserliche Rabinetts: ordre ausgezeichnet wurde, in welcher es u. a. hieß: "Es ift Mir Bedürfnis, Ihnen für die hingebende Treue, mit welcher Gie biefes epochemachende Werk in allen Phajen feiner Entwickelung geleitet und gefordert haben, Meinen faiferlichen Dank und Meine volle Anerkennung auszusprechen." Da der Raiser bei diesen Festen allein sprach, jo fonnte fein anderer Rebner der offenbar nur übersehenen Berdienste bes Gurften Bismard um biefes nationale Berk gedenken. Ein großer Teil der beutichen Preffe aber fand es auf: fallend, daß nicht einmal ber Name bes Altreichskanzlers während ber gangen Seier genannt worden fei. Die "Rheinisch-Bestfälische Zeitung" erwarb fich bas Berbienft, an ber Sand aller ber auch in diesem Werke früher aufgezeichneten Thatsachen ben Nachweis ju führen, daß Fürst Bismard von bem erften Tage seines Birkens als preußischer Ministerpräsident an in Verbindung mit der schleswigholsteinischen Angelegenheit auch die Frage eines Nord-Ditsee-Ranals erwogen und später aufs thatfraftigfte durchgeführt habe. Die "Samburger Nachrichten" erganzten biefe geschichtlichen Erinnerungen am 26. Juni burch die außerst gutreffende Bemerkung: "Wir glauben, daß ohne den Fürsten Bismarck ber Nord-Ditjee-Ranal überhaupt nicht gebaut fein wurde. Schon die Erwerbung ber Rieler Bucht und Holfteins, die bei ihrer Borbereitung auch von oben her feine Unterftutung fand, wurde ohne die energische Vertretung des ba: maligen Ministerpräsibenten mahrscheinlich nicht stattgefunden haben, namentlich aber der Kanalban nicht, der viele Jahre hindurch die Gegnerichaft bes Landesverteibigungefomitees zu befämpfen hatte, an beffen Spite bie entscheidende Antorität, ber Graf Moltte, stand." Zugleich aber bedauert der Artikel, daß die bei der Feier erteilten Auszeichnungen nicht sowohl den in erster Linie um den Kanalbau verdienten Technikern, sondern den "büreaukratischen Beshörden, welche den Kanal gelegentlich auf Dienstreisen von Berlin aus inspiziert haben und bei seiner Übergabe an den Verkehr in den Bordergrund traten", zugeslossen seien.

Was bei jener Feier verfäumt wurde, holte der Kaiser jedoch nach bei der am 18. August stattsindenden Grundsteinlegung zum Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. in Berlin. Denn nicht nur lud er zu dieser Feier den Altreichskauzler ein, der nur durch seine Gesundheit am Erscheinen behindert war; auch in der Urstunde, die in den Grundstein des Denkmal eingefügt wurde, war erwähnt, daß neben der Einmütigkeit der deutschen Fürsten, neben Moltke, Roon u. s. w. auch "der weise Rat und die thatkräftige Unterstüßung Seines Kanzlers, des Fürsten Bismarck" die Ersolge des Heldenkaisers verbürgt habe.

Als dann am 2. September der 25 jährige Jubeltag des Siegs von Sedan andrach, telegraphierte der Kaiser an den Fürsten Bismarck, daß ihm besonders an diesem Jubeltage "Herzensbedürfmis" sei, "erneut auszusprechen, daß Ich stets mit tiesempfundener Dankbarkeit der unvergänglichen Verdienste gedenken werde, welche Ew. Durchlaucht sich auch in jener großen Zeit um Meinen hochsfeligen Herrn Großvater, um das Baterland und die deutsche Sache erworden haben." Vismarck legte in seiner Antwort dem Kaiser seinen "ehrsuchtsvollen Dank zu Füßen für die gnädige telegraphische Begrüßung vom heutigen Tage und sür Ew. Majestät huldzeiche Anerkennung meiner Mitarbeit an dem nationalen Werke des hochseligen Kaisers und Königs."

Am 27. November saubten Kaiser und Kaiserin dem Fürsten Bismarck einen Kranz als Zeichen der Erinnerung an den Todestag der vor Jahresfrist heimgegangenen Fürstin. Gegen Schluß des Jahres, am 16. Dezember, besuchte dann der Kaiser, nachdem er Tags zuvor die Marinerekruten in Kiel vereidigt hatte, persöntlich den Altreichskanzler in Friedrichsruh.

Wie ichon bemerkt, verfolgte Fürst Bismard mit ber alten flaren Bachjamkeit auch in jeinem Inbeljahre als Achzigjähriger noch alle Vorgänge bes beutschen politischen Lebens, ber inneren deutschen Politif. Nach seiner ganzen Lebensrichtung mandte er feine Sorge und Teilnahme namentlich auch ben Klagen ber beut= ichen Landwirtschaft zu. Gewiß nicht ohne Fühlung mit ihm, hatten die "Samburger Rachrichten" bereits zu Anfang des Jahres (am 21. Februar) einen bemerkenswerten Artikel gebracht, welcher unter der Überichrift "Gin Ausweg aus dem Dilemma" den Borichlag machte, ber Not ber Landwirtschaft badurch abzuhelfen, daß die Beamten, wie ehedem, ihre Gehälter in "Roggenrente", b. h. nach dem Stande des mittleren Roggenpreises bezahlt und außer= dem — nach dem Borgang Bayerns — Getreide und Fonrage von den Landwirten nach einer von den Proviantämtern monatlich ju bestimmenden Preistage als Zahlung für fällige Steuern abgenommen würden. In gahlreichen anderen Artiteln desfelben "Bismard-Blattes" wurde bann gezeigt, wie fehr die Bureaufratie die ländliche Selbstverwaltung beschwere und belaste (23. Februar), wie diesem Misstand Abhilfe zu schaffen sei (6. März) und baß diese Abhilfe gewährt werden muffe, da die Abwendung der fleinen Landwirte von konservativen Anschauungen hauptsächlich diesen Disnänden zuzuschreiben sei (25. Mai). Anch wurde der gehässige Ausdruck "Agrarier" und "Agrariertum" für alle noch jo berech= tigten Bestrebungen ber beutschen Landwirtschaft nachdrudlich betampft (3. Marg) und babei ansgeführt, die "Agrarier" feien ins Deutsche übersett, boch nur "beutsche Bauern und fein Stand, jondern ein Gewerbe".

Wie nahe biese Gebanken Bismarcks eigenen Anschauungen standen, bewies bentlich jene bereits früher erwähnte Ansprache,\*) die er am 9. Juni an den in Friedrichstuh erschienenen Zentralausschuß des Bundes der Landwirte hielt. Denn hier wurden alle die soeben ausgezählten Anregungen des Hamburger Blattes zur

<sup>\*)</sup> Dieselbe ift vollständig wiedergegeben bei Schultheß, Europäischer Beichichtstalender 1895 G. 153/156.

Besserung ber Lage unserer Landwirtschaft wieder gestreist und betont, der Bersuch dieser Besserung sei seitens "ber Regierung und Gesetzgebung in den letten 5 Jahren meiner Überzeugung nach doch nicht mit bem Nachbruck geschehen, mit bem es hätte geschehen fönnen." Bismark empfichlt baber: "daß wir bei ben Wahlen mehr als bisher auf Vertretung unferer Interessen sehen (Beifall). Dafür müffen wir boch Mitintereffenten wählen, und nicht folde Abgeordnete, beren Interessen nachher vorznasweise in Berlin bei ben Leuten ohne Salm und Ar liegen (große Beiterkeit), fon= bern die festhalten zu ihren Wählern. Ich würde ferner bei Abgabe meines Botums als Wähler mir auch ben Kandibaten barauf ansehen: Sat der Mann etwa den Bunfch, Minister zu werden in Berlin? (Beiterkeit.) Dann wurde ich ihm gang bestimmt bie Stimme nicht geben, benn bann liegt fein ganges Intereffe in ber Chung und Verfolgung feiner Carriere. Ferner auch würde ich mir die Frau ansehen, die mitgeht. Hat die ein Bedürfnis in Berlin zu wohnen und bort eine gesellschaftliche Rolle zu spielen und eine Stellung zu gewinnen, so würde ich den Mann auch nicht wählen (Heiterkeit). Nachher, wenn er wirklich Minister wird, so wächst er fest vermöge der konservativen Richtung der Frau in der Bohnung, als Minister. . . . Dann entstehen die Aleber als Di= nister, von denen nicht zu erwarten ift, daß sie irgend welche land= wirtschaftliche Interessen mit Energie bei ihren Rollegen vertreten (Beifall)."

Dbwohl nun Fürst Bismarc in dieser Nede "nur als Privatmann", der "wieder frei für seine alte laudwirtschaftliche Fraktion leben" könne, zu "Fraktionsgenossen" gesprochen und ihnen nur den vom Fraktionsstandpunkt durchaus berechtigten Rat erteilt hatte, Männer zu wählen, die ihre Interessen vertreten und nicht ehrgeizige und selbstsüchtige eigene Interessen, nicht Streber, die auf dem ersehnten Ministersessel angelangt auch Aleber werden könnten, und obwohl Bismarck zum Beweise seiner loyalen Gessinnung diese Nede in einem Hoch auf den Kaiser ausklingen ließ: "unsern größten Grundbesitzer, den berechtigten und verpflichteten

Edutheren der Landwirtschaft und aller produktiven Gewerbe", fo bot doch diese Rede der freisinnigen, der driftliche sozialen und namentlich der offiziofen Preffe ausgiebigen Stoff zu den heftigften Ungriffen auf ben Fürsten Bismard. Die Offiziofen wollten in biefer Rebe namentlich gang ungebührliche Sindeutungen auf ben Staatsminister v. Bötticher erblicken, ben Bismard mit bem "Rleber" gemeint habe.

Cogar ber "Reichsanzeiger" legte am 14. Juni Bismarcfs Rebe jo aus und bemerkte: "Wie irrtumlich" es jei "auzunehmen", daß gerade "ber Staatsminister v. Bötticher am Umte flebe und sich von der Ministerwohnung nicht trennen könne", "ergibt sich aus der Thatsache, daß herr v. Bötticher bereits im Februar 1890 nach zehnjähriger Thätigkeit an ber Spite bes Reichsamtes bes Junern bem Fürsten v. Bismark ben Bunich ausgesprochen hat, aus seinen Umtern entlassen zu werben, und daß Fürst v. Bismark ihn bamals im Dienste zurückgehalten hat. Auch ipater hat herr v. Bötticher wiederholt feine Entlaffung erbeten, welche ihm jedoch nicht gewährt worden ist, wie u. a. aus nach= folgendem allerhöchsten Sandschreiben" (vom 29. März 1892) "bervorgeht", bas ber Reichsanzeiger fobann im ganzen Wortlaut abbrudt.

Die "Samburger Nachrichten" erwiderten barauf am 16. Juni: Diejes Aftenftud fei ein für herrn v. Bötticher "fehr ehrenvolles Attest Er. Majestät bes Raisers". "Etwas zweiselhafter find wir iber die Tragweite der vom Meichsanzeiger in erster Linie an= geführten Dhatjache«, daß Berr v. Bötticher bereits im gebruar 1890 den Wunsch ausgesprochen habe, entlassen zu werden, und daß Fürst Bismard felber ihn im Dienste gurudgehalten habe!« Dieje Dhatfache ift für und ein Novum, und wir würden es mit Intereffe begrüßt haben, wenn ber Beweis für die Richtigfeit der Angabe burch ein ähnliches unaufechtbares Aftenftud wie die Rabinettsordre vom 29. Marg 1892 geführt worben mare. Die Rolnische Zeitung etritt als Schwurzenge auf, indem fie in ihrer Rummer vom 12. Juni jagt, Berr v. Bötticher batte ichon

vor dem Rücktritt des Fürsten Bismarck diesem sein Portesenille zur Versügung gestellt«. Die Röln. Ztg.« übersieht dabei, daß Fürst Bismarck niemals, am wenigsten im Februar 1890, die Versügung über Ministerportesenilles hatte, sondern daß diese lediglich an Allerhöchster Stelle lag. Dort aber war Herr v. Bötticher unserer Erinnerung nach persona gratissima, wie n. a. die Verleihung des Schwarzen Adlerordens bekundet und dadurch bethätigt wurde, daß Herr v. Vötticher sich in der Lage fühlte, die von den Allerhöchsten Auffassungen abweichende Politisseines Vorgesetzen, des Reichskanzlers, bezüglich der Arbeitersragen offen und amtlich zu bekämpsen. . Wir sind viel eher geneigt, zu glauben, daß in damaliger Zeit das Verbleiben des Herrn v. Bötticher im Amte für sicherer galt, als das des Fürsten Visemarck."

Nachdem dann die Außerung des Fürsten Bismark an die Landwirte babin richtig gestellt wird: "Der Fürst empfiehlt, bei ber nächsten Wahl keinen »Rlebern und Strebern« mit Frauen, die an großen Berliner Wohnungen hingen, die Bertretung zu übertragen; mit keiner Gilbe greift er in die königliche Prarogative der Ministerwahl ein, er spricht nur von der Abgeordnetenwahl," wird weiter gefragt: "Wie kommt es nun, bag gegen eine folche Außerung, zu welcher ber Infaffe von Friedricheruh jederzeit als Bähler und Urwähler berechtigt ift, plöglich die ganze capriviftische Presse in Aufmarsch gerät, respektive zum Angriff blaft, und daß der Meichsanzeiger«, der ohne ministeriellen Ginfluß doch nicht zu= gänglich ift, mit ber »Röln. Zta.« in ein Sorn zu stoßen angewiesen wird? Und ift dies aufgefallen, aber wir schließen barans noch nicht, daß die Manner und Fraktionen, deren Beihilfe hierans erkennbar ift, sich irgendwie durch die Friedrichsruher Rede ge= troffen fühlten. Nicht, daß sie feinen Unlaß dazu batten, aber wir glauben, daß sie zu abgehärtet gegen Vorwürfe find, um allein aus Empfinblichkeit in biefer Weise nach dem Spruche: wen's judt, der frate sich, zu reagieren. Es scheint uns vielmehr ein Borftoß nach oben hin vorzuliegen, zur Befestigung des alten Caprivismus. Es handelt sich hierbei nicht sowohl um Personen, die miteinander kämpsen, als um Systeme, um die Frage, ob schließlich der alte Kurs mit seinem Schutze der inländischen Produktion oder der neue caprivistische (Kurs) mit dem Gewinnen der Gegner durch Tributzahlung bei uns sixiert werden soll."

"Die Roln. 3tg. . und ihre Capriviftischen Freunde verlangen, wie wir dies ans einem Artifel des Blattes ichließen,\*) vom Gur= ften Bismard, bag er ichweigt, gehorcht und Steuern gahlt. Warum verlangen sie dies nicht auch von Serrn Richter, Bebel und anderen? Der Unterschied ist doch nur der, daß der ehemalige Reichskangler eine langere politische Erfahrung und ein in sachlicher Arbeit gereiftes Urteil hat, was den anderen abgeht. Der Bismard ber Roln. 3tg. . hatte nach ihrer Ansicht den Landwirten, die ihn bejuchten, um ihm eine politische Anrede zu halten, antworten sollen : Dieine Herren, ich darf mir leider wegen meiner Bergangenheit nicht erlauben, über die preußische und beutsche Politik ein Urteil auszusprechen; wenn ich es burfte, jo wurde ich Gie begluchwunichen, daß wir heute unter dem jegensreichen Regime der Bandels: verträge leben,\*\*) daß wir unter bem Grafen Caprivi endlich eine Regierung gefunden hatten, die fich auf die Sozialdemokratie, die Polen und die Fortichrittler ftutte, und bag wir auf allen Gebieten nets mutige und geschickte Minister gehabt haben. Aber ba ich früher Reichskanzler war, jo muß ich auch diese meine Anerkennung verschweigen. Auf solchen Unfinn läuft es boch hinaus, wenn Zeitungen, die, wie die Kölnische, ihre Überzeugung vielleicht öfter als ihre Bajche gewechselt haben, in biejem ichulmeisternden Ton den Fürsten Bismard belehren wollen!"

Wenn bann "bie Roln. 3tg. und andere Blätter ejusdem

<sup>\*)</sup> Die "Koln. 3tg." hatte u. a. geschrieben: "Mit tiefem Bedauern haben wir biefe Rebe bes Fürsten Bismard verzeichnet; aus streugem Gerechtigleitsgefühl, aus ber Empfindung ber Pflichten, welche eine ruhmreiche Bergangenheit ihrem Träger auferlegt, ift fie nicht hervorgegaugen."

<sup>\*\*)</sup> Die Bismard befanntlich für burchaus verfehlt hielt, j. o. 236. VI S. 426 biefes Wertes.

farinae" weiter unterstellen, bag Bismard nur in tiefer Berftimmung, zorniger Leidenschaft und mit bestimmten Planen jene Auße= rungen gethan habe, so erflären die "Samburger Nachrichten" da= gegen: "Alle, die ben Fürsten Bismarct in ber letten Zeit zu seben Belegenheit hatten, haben bei ihm nur einen Grund zur Berftimmung entbedt, und ber liegt in seinen neuralgischen Gesichtsschmer= zen. Ebensowenig hat der Fürst ein Bedürfnis - und wenn er es hätte, schwerlich die Möglichkeit - auf die Gestaltung ber jegigen Negierung irgendwie Ginfluß zu gewinnen. Wir find gewiß, daß er nicht einmal die Absicht hat,\*) Rat zu erteilen, wenn ein folder von ihm begehrt werden follte; er würde fich enthalten, die Berantwortlichkeit für einen Rat zu übernehmen, auf beffen praftische Durchführung er feinen Ginfluß hatte. \*\*) Daß er aber einen folden in amtlicher Stellung wieder erftrebe, haben felbst feine unfreundlichsten Gegner ihm bisher nicht Schuld gegeben. Die &Roln. 3tg. ., welche feinerzeit ben Unsbrud bivil-Ballen= stein« erfunden hat, während ihr dabei der Octavio Piccolomini gang entgangen ist und sie immer nur den tugendhaften Max citiert, macht in ihrem Artifel bem Fürsten Bismarck auch noch den Borwurf der Feigheit und des Sinterhalts. Die Haltung, die Fürst Bismard im Dienste und später von 1890 bis 1895 beobachtet hat, verdient diesen Borwurf sicher nicht, wohl aber findet er Unwendung auf Leute, die aus Chrgeiz gegen ihren Borgesetten fonspirieren."

Diefer Artifel wurde so eingehend wiedergegeben, weil er

<sup>\*)</sup> Schon biese Wendung zeigt, in wie enger Fühlung mit Bismarc biefer Artifel geschrieben ift.

<sup>\*\*)</sup> Fast wörtlich so sprach sich Fürst Bismare am 15. Januar 1896 dem Berliner politischen Berichterstatter ber "Leipziger Neuesten Nachrichten", 1)r. Liman, gegenüber aus, als bieser äußerte, man möge doch in Fragen von internationaler Bedeutung den Rat oder Schiedsspruch des Fürsten einholen. Bismaret fügte dem Dr. Liman gegenüber nur noch hinzu: "Wenn ich solche Ratschläge erteilte, ohne beren Aussührung bestimmen zu können, so würde ich immer derzenige sein, welcher . . . . . . . . "Leipziger Neueste Nachrichten" vom 19. Januar 1896.

durchweg Ausführungen enthält, die Bismarck selbst in früheren und fväteren Ansprachen that und Bismards Stellung gegenüber den "Epigonen bes Grafen Caprivi" in großer Klarheit und Echarje zeichnet, enblich, weil biefer Artifel ben Anlag zu einer offiziofen Prespolemit bilbet, die fich bis in den Januar 1896 fortsett. Wahrlich nicht zum Vorteil ber Offiziosen! Denn schon am 24. Juni 1895 ichloffen bie "Samburger Rachrichten" einen weiteren Artifel "Bur Rede des Fürsten Bismard" mit den Worten: "Wir fonnen barnach nur jagen, es war ein Irrtum, wenn herr v. Bötticher fich von ben Angerungen bes Fürsten Bismarck ben Landwirten gegenüber getroffen fühlte und beshalb jo grobes Ge= ichut, wie in ben offiziofen Artikeln ber "Roln. 3tg." und ber amtlichen Beröffentlichung im "Reichsanzeiger", lofen ließ. Wir glauben auch nicht, daß ber gange Vorgang bei Berrn v. Bötticher mangenehme Erinnerungen hinterlaffen wird, da die für ihn allein wichtigen Allerhöchsten Kundgebungen vielleicht durch fein Dligver= nändnis ber landwirtschaftlichen Rebe von Friedrichsruh an Wärme gewonnen haben werben." Als natürlich auch die fortschrittliche Presse vom Schlage der "Bossischen Zeitung" in diesem Streite für die Offiziofen gegen ben Altreichstanzler Bartei nahm, ant= worteten ihr die "Samburger Nachrichten" am 25. Juni: "Die Boff. 3tg. fdreibt, Berr v. Bötticher fei neben Berrn v. Marichall bas bevorzugte Riel für die Pfeile bes Bundes ber Land= wirte. Bir halten es für eine ungenane Klaffifikation, wenn man Berrn v. Bötticher und Berrn v. Marichall gewiffermaßen in einen Topf wirft als Gegner ber Landwirte. Berr v. Bötticher ift an und für sich fein Gegner bes Bunbes ber Landwirte noch fonft irgend einer Richtung. Er hat das Bedürfnis, in dem Amte, in ber Beschäftigung und in ber Wohnung zu bleiben, worin er sich befindet, und an Ehre und Auszeichnung fehlt ihm eigentlich nichts mehr als die Mitaliedichaft in der Rangflaffe der Feldmarschälle, Die er erreicht haben wurde, wenn er nach bem Abgange bes Für= nen Bismard preußischer Ministerprafibent geworben mare. Im ubrigen ist er fein notwendiger Gegner irgend einer Partei und Blum, Dr. S., Gurft Biemard und feine Beit. Unhang. u. Regifterband. 2

geschäftlich von großem Geschick und Ersahrung. Er ist baber schon aus letzterem Grunde mit Herrn v. Marschall durchaus nicht in die gleiche Kategorie zu stellen."

"Unter ben offiziösen Blättern ber Caprivi-Epigonen in ber Wilhelmstraße nimmt die Defer Zeitung« einen hervorragenden Blat ein," bemerken die "Hamburger Nachrichten" am 9. Juli weiter in einem Artikel "Graf Berbert Bismard". "Sie schreibt, und andere Offiziöse drucken es nach, Rürst Bismarck ware bei Darlegung feiner Auffassung über die Landwirtschaft und beren Wahlpolitik von der Entruftung darüber geleitet worden, daß seinem Sohne Herbert nicht ein hohes Reichsamt zu Teil geworden fei." Bur Widerlegung biefer boshaften Unterstellungen brudt bas Sam= burger Blatt zunächst einfach einen Artikel vom 17. Mai 1892 ab, in welchem es die geschichtlich unumftögliche Thatsache bes freiwilligen Ausscheibens bes Grafen Berbert aus seinen Umtern und bie ehrenhaften und vietätvollen Beweggrunde zu biesem Schritte bargelegt hatte. Dann aber bemerkt es, "um biese neueste Gehäffigfeit ber Difigiofen und ihre gegen ben Fürsten Bismard gerichteten Angriffe in bas rechte Licht zu feten: Diese Angriffe geben von Männern aus, die ihre eigene Wertschätzung nur nach bem offiziellen Stempel bemeffen, ber ihnen in Gestalt von Umtern, Orben, Rang und Titel staatlich attestiert wird, und welche bie gleiche Gesinnung auch unabhängigen Männern Schuld geben, Die nicht bereit sind, ihre politische Überzengung um eines Amtes willen zu verleugnen oder unterzuordnen. Die offiziöfen Artikelichreiber haben eben keine Vorstellung bavon, daß andere burch bas eigene Chraefühl in die Unmöglichkeit versett sind, die Pfade zu wandeln, auf benen fie fich behaglich fühlen. Graf herbert Bismard hat seit seinem freiwilligen Ausscheiben aus bem Dienste an feinem Tage die Absicht gehabt, sich um ein Staatsamt zu bewerben.\*) Die entgegengesette Behauptung entspringt bem persönlichen Saß

<sup>\*)</sup> Natürlich tonnte auch biefe Thatsache nur auf Grund bestimmtester Angabe von Friedrichseruh festgestellt werden.

gegen seinen Bater, und biesem Hasse erscheint jedes Mittel, auch bas ber bewußten Lüge, im Parteiinteresse gerechtsertigt."

"In die nämliche Kategorie gehört die Behauptung der Germania-, daß Fürst Bismarck als Minister selbst der richtige Kleber- gewesen sei", schreibt das Hamburger Blatt am nämlichen 9. Juli. "Bir bedauern, daß es ihm den Umständen nach nicht möglich war, diese Eigenschaft noch länger zu bethätigen. Die "Germania" sagt, "er habe die größten Anstrengungen gemacht, sich im Amte zu erhalten, und die But, die sich nach seiner Entstässung kund gegeben habe, zeige klar, wie groß der Arger Vissmarcks über den Verlust seiner verschiedenen, so einträglichen Possen gewesen sei." Die Lüge zeigt, wie dreist die "Germania" ihren Lesern gegenüber sein darf. Jeder leidlich unterrichtete Mensch weiß, daß Fürst Vismarck nur einen einzigen bezahlten Posten hatte, den des Neichskauzlers mit 54000 M., derselben Einnahme, die er als prenßischer Ministerpräsident schon früher besaß, 4000 M. mehr als sein Staatssekretär des Innern."

Die bismarkfreundliche Preffe in gang Deutschland war emport über biefe verleumderischen Beleidigungen der Offiziofen und ihrer Genoffen von der roten und ichwarzen Karbe gegen den ehr= würdigen Altreichstangler, und in vielen Zeitungen, wie 3. B. ben Berliner und Leipziger "Neuesten Radyrichten" wurde nun "die Maulwurfsarbeit" bes herrn v. Bötticher beim Sturze bes Gurften Bismard gebührend aufgededt und beleuchtet. Darauf wagten einige dem Minister gunftige Preforgane die Behauptung: Berr v. Botticher habe feine von Bismark abweichenden Ausichten in den Arbeiterfragen 1890 dem Raifer gegenüber mit vollem amt= lichem Recht vertreten dürfen. Dieje fundigen Thebaner murben aber am 14. Oktober von den "Samburger Rachrichten" belehrt: "Staatsminister v. Botticher war nicht in ber Berechtigung, eine andere Unficht als bie bes Reichstanglers zu vertreten, am allerwenigsten hinter beffen Rucken, benn er war als Staatsfefretar bes Junern der direfte Untergebene des Reichstanglers, und hatte alfo die Verpflichtung, mit biefem zu geben ober auszuscheiben. Bum Mitgliebe bes prenßischen Staatsministeriums aber war er als Nachfolger Delbrücks und Hofmanns lediglich ernannt, um bort die Ansichten des Neichskanzlers zu vertreten, wenn derselbe persönlich nicht im stande war. Auch beim Kaiser hatte Herr v. Bötzticher nicht die Berechtigung, andre Aussaufer hatte Herr v. Bötzticher nicht die Berechtigung, andre Aussaufer nach die seines Borgesetzen zu unterstützen," ebensowenig im Parlament. "Beides hat er unterlassen, und wir glauben, daß die Meinungsverschiedensheiten, die zum Ausscheiden des ersten Neichskanzlers führten, im Kabinett, besonders aber bei Immediatvorträgen" (an den Kaiser) "sich der besonderen Besürwortung durch Herrn v. Bötticher erspreut haben."

Angeblich bereits lange vor all' ben vernichtenden Schlägen, welche dieser thörichte Feldzug gegen Bismark dem herrn v. Botticher eingetragen, hatte biefer zu bem zwar nicht ungewöhnlichen, aber in biefem Falle völlig untanglichen Mittel gegriffen, feine anima candida einem Reporter bes "Berliner Lotal-Anzeigers" zu erschließen, und biefes fchatbare Blatt veröffentlichte nun im Oftober 1895 biese angeblich schon "im vorigen Jahre" stattgefundene Unterredung, die mit ben äußerst glaubhaften Worten Böttichers begann: "Die schwerste Zeit meines Lebens war bie, als Kürst Bismark aus bem Umte schied. Man hat mir vorgeworfen, daß ich an dieser Berabschiedung die Schuld trüge. Sehr ju Unrecht" u. f. w. Trop der äußersten Anstrengungen des Herrn v. Bötticher, ben Fürsten Bismarcf im Umte zu erhalten, sei biefer vielmehr allein Schuld an seinem Sturze gewesen, weil "er es nun nicht verstand, die Dinge so vorzutragen, daß die Borstellungen bei bem Raifer Eingang fanden". Die "Hamburger Nachrichten" übergingen in einem Leitartifel vom 18. Oftober "Berr v. Bötticher" die lyrischen Partien bieser Legende mit vornehmem Stillschweigen, wiederholten bann nur: "daß der Minister v. Bötticher feinem bamaligen Reffort nach nicht berechtigt war, mit seinem Vorgesetzen, dem Reichskanzler, in einen Wettbewerb im Reichstage ober beim Raiser einzutreten" und bemerkten auf die Enthüllung der Saupt= ursache bes Sturges Bismarcks, die Berr v. Bötticher bem "Lokal=

Anzeiger" offenbart hatte, ironisch: "daß Fürst Bismarck es nicht verstand, in Konkurrenz mit Herrn v. Bötticher im Kabinett die Tinge so vorzutragen, daß ,die Vorstellungen beim Kaiser Eingang fandent, bedauern wir umsomehr, als der Fürst im Verkehr mit hohen Herrschaften sonst in seiner Dienstzeit nicht unglücklich geweien ist". — Herr v. Vötticher rüstete nun vorläusig gegen Friedrichstruh ab.

In der ersten Septemberwoche (1895) veröffentlichte ber sozialdemofratische "Borwarts" ben berüchtigten "Scheiterhaufen-Brief Stoders" an ben Freiherrn v. Hammerstein vom 14. August 1585, in welchem alle bem "teuren Gottesmann" geläufigen Mittel aufgezählt waren, zu bem ebeln Zwecke: "um bem Raifer ben Gindruck zu machen, bag er in biefer Angelegenheit nicht gut beraten ift, und ihm ben Schlug auf Bismard ju überlaffen. Man muß alfo rings um bas Rartell Scheiterhaufen angunden und fie hell auf: lodern laffen. Merkt ber Raifer, daß man zwischen ihm und Bismard Zwietracht faen will, jo ftogt man ihn gurud. Rährt man in Dingen, wo er instinktiv (!!) auf unserer Seite steht, seine Unzufriedenheit, fo ftartt man ihn pringipiell, ohne ihn zu reizen. Er bat fürzlich gesagt: sechs Monate will ich ben Alten — Bismarcf verichnaufen laffen, bann regiere ich felbit. Bismard hat felbit gemeint, daß er ben Raifer nicht in ber Sand behält. Wir muffen alfo, ohne und etwas zu vergeben, body vorsichtig fein." Berr Stoder fonnte, trop aller anfänglichen Berfuche, fich auf feine bedauerliche Gedächtnisschwäche zu berufen, die Echtheit dieses Briefes nicht in Abrede stellen. Die "Samburger Rachrichten" gaben aber noch vor Abschluß biefer Versuche am 9. September unter ber Überichrift "In Sachen Stöder" folgende Enthüllung und Erflarung ber Geindseligfeit Stoders gegen Bismard: Unter Raijer Friedrich habe, unter Zuziehung hoher Beamter und Dffiziere, ein Arourat in Charlottenburg zur fofortigen Beseitigung Stoders ftatt: gefunden, wofür fich die Stimmung ber Deiften erflarte. Gleich= wohl habe ber Raifer, auf Antrag Bismards, herrn Stoder nur sur Bahl gestellt, entweber seine Stellung als Dof: und Domprediger beizubehalten, oder aber die öffentliche Agitation in Bolksversammlungen fernerhin nicht fortzuseten. Stöcker habe den Berzicht auf die Agitation gewählt, sei aber trothem ein halbes Jahr nach der Entlassung Bismarcks seiner Stellung als Hofz und Domprediger enthoben worden. Dann fahren die "Hamburger Nachzichten" wörtlich fort: "Die Entstehung und Bitterkeit der Stimmung Stöckers" (bei Abfassung jenes Briefes) "verdankt sie jedenzfalls der Haltung, welche der Reichskanzler in seinem Berkehr mit dem Prinzen" (später Kaiser Bilhelm II.), "den »Matineen« beim Grasen Waldersee gegenüber genommen hatte, um zu verhindern, daß der künftige Thronerbe schon damals für den Sinssluß einer bestimmten Koterie" (auf kirchlichzhierarchischem Gebiete) "gewonnen wurde."

Roch beutlicher erklären dann die "Samburger Nachrichten" am 28. September in einem Artifel "Herr Stöcker" bas in bem "Scheiterhaufen=Briefe" bekundete Migvergnügen bes verfloffenen Hofpredigers gegen Bismard: "Berr Stöder hat ben Beiftand, ben ihm in bem Charlottenburger Kronrate ber Fürst Bismarck, soweit er es nach staatlicher Pflicht vermochte, geleistet hat, nicht so hoch veranschlagt, daß seine Empfindlichkeit über die Berhinderung der Beschlagnahme bes Prinzen Wilhelm baburch abgeschwächt worden ware. Herrn Stöckers Vorstoß gegen ben bamaligen Reichskangler war ein Ergebnis bes Migvergnügens barüber, baf ber Reichskangler es ablehnte, sich in den Dienst priesterlicher Politik zu stellen, und auf amtlichem Gebiete bem Versuche, ein von ber Staatsregierung unabhängiges protestantisches Zentrum neben bem tatholischen herzustellen, seine Mitwirkung versagt hatte. . . . Die Provokation ging nur von Herrn Stöckers eigenem herrschsüchtigem Chrgeize aus."

Inzwischen war auch ber Mann, an ben jener Scheiterhausen-Brief gerichtet war, Herrn Stöckers "Beichtkind", der Leiter der "Kreuzzeitung" und der ihr gleichgesinnten Konservativen, der Reichse und Landtagsabgeordnete Freiherr v. Hammerstein, aus dem öffentlichen Leben, ja, steckbrieslich verfolgt, sogar aus Deutschland verichwunden. Und sofort wußte die gesamte bismarcfeindliche Presse, aber auch ein Teil ber offiziösen, wie ber "Hamburgische Rorrespondent", bavon zu erzählen, bag v. Hammerstein "bis zu einem gewiffen Grabe ein Bertrauensmann Bismarcts gewesen fei", baß biefer ihm die Stellung bei ber "Rrenggeitung" verschafft und von letterem wieder Unterstützung und Beistand erfahren habe. Die "Samburger Rachrichten" antworteten barauf am 28. Ceptember und 16. Oftober: "Merkwürdig, folange herr v. hammerstein in Unjeben ftand, hat niemand baran gebacht, ben Fürften Bismarck fur feine Thätigkeit verantwortlich zu machen. Deffen Beziehungen sur Rrenggeitung' find feit ber Deflarantenzeit\*) nie berart gewefen, daß er einen Ginfluß auf die Unftellungen in ber Rebaktion Diejes Blattes gehabt hatte, ba bie gegenseitige Erfaltung feit jener Beit unvermindert fortbestand. Auf eine Phase, in welcher Berr v. Sammerftein ben Gurften Bismard unterftutt habe, tonnen wir uns nicht besinnen; wir haben jedenfalls nicht den Gindruck, daß dies der Fall gewesen sei, sondern haben in Berrn v. Sammerstein immer eher einen politischen Gegner und perfonlichen Reind bes erften Reichsfanglers gegeben. Um biefes Berhaltnis berguftellen, wurde faum erforderlich gewesen sein, daß die Berren v. hammerftein und Stöder gemeinschaftlich Berfuche machten, ein evangelisches Bentrum ber Staatsregierung gegenüber zu gründen."

Auch gegen ben Ultramontanismus hielt ber Altreichstanzler die Augen offen, indem er dem ihm ergebenen Samburger Blatt bezüglich des jolgenden Artifels vom 9. Mai die "entsprechenden Informationen" erteilte: "Es überrafcht uns, baf viele Blätter Die Abwehr bes ungarischen Ministerprafibenten, Baron Bauffn, gegen die Agitationsreise des Runtius Agliardi in Ungarn als Auffehen erregend bezeichnen, mahrend fie betreffs bes Borgebens bes pavillichen Gesandten weder Aberraschung noch Widerspruch jum Ausbrud bringen. Der Anjprudy bes Auntius, feinerfeits der Vertreter der ungarischen Ratholiken gegen die ungarische Re-

<sup>\*)</sup> C. o. Bb. V C. 725 fa. Diefes Werles.

gierung zu sein, wird in seiner Tragweite auch benen, die sich nicht barüber wundern, doch vielleicht klar, wenn sie sich vorstellen, daß beispielsweise der päpstliche Runtius in Paris der französischen Regierung gegenüber den Anspruch aufstellte, zur Vertretung der französischen Katholiken ihr gegenüber berusen und berechtigt zu sein." Diese für die Staatsordnung unerträgliche Rolle habe aber die ehemalige katholische Abteilung des Kultusministeriums in Preußen gespielt,\*) "und deshalb eben war sie eine in der preußisschen Staatsversassung unhaltbare Einrichtung".

Kräftigen Einspruch erhoben die "Hamburger Nachrichten" am 16. Juli serner dagegen, daß der aus dem Centrum hervorzgegangene Präsident des Neichstags, Herr v. Buol, in dieser Eigenzschaft die Neichsboten amtlich und unter Benützung der Portosreizheit des Präsidiums zur Einweihung des Windthorste Denkmals einzgeladen hatte.

Nachdem die ungeschickte, von der Negierung gegen Ende 1894 eingebrachte und durch das Centrum noch verschlechterte Umsturzsvorlage im Neichstag naturgemäß gescheitert war, ließ Bismarck in den "Hamburger Nachrichten" seine alten Losungen zur Bestämpfung der Sozialdemokratie ausgehen: Kartell aller staatserhalztenden Elemente gegen die Umsturzpartei (29. Sept.), Entziehung des Rechtsschutzes zu gunsten von Sozialdemokraten dei weiterem Überhandnehmen des sozialdemokratischen Parteimeineides vor Gericht (1. Oktober) und amtlichsstatistischen Parteimeineides vor Gericht (1. Oktober) und amtlichsstatistische Ermittelung aller bekannten Sozialdemokraten, denen dann das aktive und passive Wahlrecht zu entziehen wäre (7. Januar 1896).

Nur selten ließ Fürst Vismarck im Jahre 1895 sich über Fragen der auswärtigen Politik vernehmen — unser nächstes Kapitel wird auf diesem Gebiete um so reichhaltiger sein. Die Beteiligung Deutschlands an dem Haltgebot, das Rußland und Frankreich dem siegreichen Japan in dem Kriege gegen China entgegenriesen, wurde in den "Hamburger Nachrichten" (7. Mai) als "versrüht" bezeichnet,

<sup>\*)</sup> S. o. Bb. V C. 10 fg. biefes Wertes.

bann aber (23. Mai) "wohl nur aus bem Bebürfnis erklärt, mit Rußland die Fühlung wieder zu gewinnen, die durch manche Erslebnisse der letten Jahre verloren gegangen war", in diesem Sinne auch gutgeheißen, dabei jedoch die Mahnung ausgesprochen: "Wir glauben, daß es richtig ist, daß die Negierung, nachdem sie den Sprung ins Dunkle einmal gethan, auch sest mit Rußland durchs hält." Diese Mahnung ist glücklicherweise beachtet worden.

Argwöhnisch verfolgten Bismarcks scharfe Angen bas Treiben Cecil Mhodes' an den Grenzen der englischen Kankolonie. Um 23. Mai 1895 ichrieben bie "Samburger Rachrichten": "Die Ertlarung Sendrick Bitbois,\*) daß ihm Cecil Modes Waffen geliefert habe, leuft die Aufmerksamkeit wiederholt auf die Berfönlichkeit des Premierministers ber Rapkolonie, der an der Spite ber bortigen Golbunternehmungen fteht. Er muß jedenfalls über fehr bebentende Geldmittel verfügen, die ihm auch die Unterstützung Sendrick Withois möglich gemacht haben. Man fagt von Geeil Rhobes, daß er die finanzielle Sanierung einflugreicher Leute in England mit bereitwilliger Freigebigkeit geleistet und baburch für alle etwaigen Gunden fich Absolution gesichert habe. Wir wollen feine Ramen nennen; in England wird man verstehen, was wir meinen." Ein halbes Jahr fpater fand unter Mhodes' Mitwirfung ber Flibuftier= jug D. Jamejons gegen Transvaal statt, und Rhobes blieb in ber That unangefochten!

Sehr bemerkenswert gerabe in unseren Tagen sind endlich einige Sätze aus dem Artikel "Friedenszuversicht", den die "Hameburger Nachrichten" vom 22. Juni 1895 an die Kaiserreden in Hamburg und Kiel anläßlich der Eröffnung des NordeDstiese-Kanalsknüpsten. Da bemerkt nämlich das Organ Bismarcks: "Selbsteverständlich ist, daß die Gegensätze der internationalen Situation, welche den Frieden bedrohen, und wie sie z. B. in der Nevancheslust der Franzosen vorliegen, selbst durch die bestgemeinte und ehre

<sup>\*)</sup> Deffen Randzug und Aufftand in Deutsch-Südwestafrita vom haupte mann v. François niedergeworfen worden war.

lichste Friedensrede bes beutschen Raijers nicht paralyfiert werben, fondern jo lange fortbestehen wie ihre Urjachen, aljo, was Frantreich anbetrifft, jo lange, als ber Berluft von Elfaß-Lothringen und des früheren militärisch=politischen Prestiges der Franzosen an= bauert. Es läuft mithin auf eine nicht ungefährliche Täuschung bes öffentlichen Urteils über unfere Lage Frankreich gegenüber binaus, wenn von offiziösen und anderen Blättern auf Grund ber Raiserreden die nunmehr erfolgte völlige Sicherung des europäischen Friedens vor jeder Störung behauptet wird. Die Frangosen verfolgen uns gegenüber die nämliche Taktik wie die Sozialbemokraten: fie warten unter mehr ober minder geschicktem Berbergen ihrer wahren Absichten jo lange, bis fie auf Grund von Bündniffen, vorteilhafter europäischer Konstellation, Überlegenheit ber militäri= schen Bewaffnung ober anderer Ursachen sich stark genug fühlen, und die Gelegenheit, über uns herzufallen, ihnen gunftig zu fein scheint. Über biefe Sachlage wollen wir uns boch durch keine Festftimmung täuschen laffen, sondern wie früher die Augen offen und unser Bulver trocken halten."

Fast basselbe sagte unser Kaiser jüngst, im September 1898, bei einer seiner Manöverreben.

## Zweites Kapitel. Bismarch im Jahre 1896.

Das Verhältnis bes Kaisers zum Fürsten Bismarck gestaltete sich auch in diesem Jahre recht freundlich. Bismarck hatte dem kaiserlichen Herrn am Neujahrstage seine Glückwünsche telegraphisch dargebracht. Darauf antwortete der Kaiser am 2. Januar mit einem Handschreiben. Der herzlichen Einladung des Monarchen an den Fürsten zur Teilnahme an der erhebenden Jubelseier der Kaiserproflamation von Versailles (am 18. Januar 1871) konnte Bismarck mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand leider nicht Folge leisten. So verlief denn anch dieses große Nationalsest, zu welchem der Kaiser auch die Reichstagsabgeordneten von 1870 und 1871 — darunter auch den Versasser dieses Werkes — geladen hatte, ohne die Anwesenheit des einsamen Baumeisters der deutschen Einheit und Wiedererneuerers der deutschen Kaiserherrlichseit.

Aber ber Kaiser gebachte seiner in huldvoller und feierlicher Beise. Denn in ber sestlichen Botschaft, die der Monarch vor den Mitgliedern des jetigen und ehemaligen Neichstags am 18. Januar 1896 im Beisen Saal des Königsschlosses zu Berlin verlas, war u. a. folgender Sat enthalten: "In freudiger Bezeisterung über die heiß ersehnte und schwer errungene Einheit und Machtstellung, in festem Bertrauen auf die Führung des großen Kaisers und auf den Rat bewährter Staatsmänner, inzouderheit seines Kanzlers, des Fürsten v. Bismarch" — bei diesen

Worten brach brausenber Jubelruf aus der Bersammlung hervor — "stellten sich die werkthätigen Kräfte der Nation rüchaltlos in den Dienst der gemeinsamen Arbeit." Am nämlichen Tage verlieh der Kaiser dem Fürsten Bismarck auch den neu gegründeten "Wilhelm-Orden", der sahungsgemäß "an solche Männer, Frauen und Jungfrauen verliehen werden soll, die sich hervorragende Berdienste um die Wohlsahrt und Veredelung des Volkes im allgemeinen sowie insbesondere auf sozialpolitischem Gebiete im Sinne der Botschaft des hochseligen großen Kaisers erworben haben."

Enblich richtete ber Kaiser an bemselben Tage noch ein Handschreiben folgenden Wortlauts an Bismarck: "Mein lieber Fürst! Ich kam den heutigen Tag, an welchem vor 25 Jahren durch die Kaiser-Proklamation zu Versailles der Bund der deutschen Fürsten und Stämme gekrönt und der Schlußstein dem neuerrichteten Van des deutschen Reiches eingefügt wurde, nicht vorsübergehen lassen, ohne Ihrer hervorragenden Verdienste um das Gelingen dieses welthistorischen, für unser deutsches Vaterland so segensreichen Werkes zu gedenken und Ihnen Meinen unauslöschelichen Dank zum Ausdruck zu bringen. Zur bleibenden Erinnerung an Ihre Meinem hochseligen Herrn Großwater wie dem Reiche in jener großen Zeit geleisteten Dienste habe Ich beschlossen, Ihr Vildnis in ganzer Figur und in Lebensgröße malen zu lassen und ihm einen Chrenplat im Neichskanzler-Palais anzuweisen."

In ebenso warmen Worten dankten die deutschen Fürsten an diesem Nationalsesttage dem Einsiedler von Friedrichsruh telegraphisch, so namentlich der Prinz-Negent Luitpold von Bayern, der König von Württemberg, die Großherzöge von Baden, von Medlenburgschwerin und Weimar, der Herzog von Meiningen u. s. w. Großherzog Carl Alexander von Weimar telegraphierte: "Als Deutscher, als Neichsfürst, als Ihr besonderer Verehrer und Freund wünsche ich Ew. Durchlaucht Glück zum heutigen Tage. Der allmächtige Gott hat durch Sie unser Vaterland vereinigt, das deutsche Reich wieder ausgerichtet. Indem wir Deutsche Ihnen dassür danken und Sie preisen, empfinden wir, was Ew. Durchlaucht geleistet.

Ter Allmächtige wolle fortan erhalten und in reichstem Maße iegnen, was Sie gethan. Ich spreche dies in tiefer Bewegung, weil auch im Gedenken an den hochseligen Kaiser Wilhelm, meinen Schwager, wie an die Kaiserin, meine Schwester, auch im Namen der Großherzogin aus. Sie aber ermessen, wie herzlich dies meint Ew. Durchlancht innigst ergebener Freund C. A."

Die konservativen Parteien des Reichstags, die deutsche Reichspartei und die deutsch-soziale Resormpartei sandten ein gemeinsames Glückwunsch-Telegramm nach Friedrichsruh, nicht minder die zum gemeinsamen Festmahl versammelten nationalliberalen Fraktionen des Reichstags und Abgeordnetenhauses. Besonders demerkenswert ist Bismarcks Antwort an den Führer dieser Fraktionen, v. Bennigsen: "Ew. Erzellenz ditte ich, Ihren Herren Fraktionsgenossen sür die ehrenvolle Begrüßung in Rückblick auf unsere langjährige Mitarbeiterschaft meinen verbindlichsten Dankauszusprechen." Natürlich dankte Bismarck auch den Fürsten einzeln, die ihn durch Beweise ihrer Huld geehrt hatten. Um 20. Januar aber erließ er an alle, "die bei dieser Gelegenheit" seiner "so freundlich gedacht" hätten, einen öffentlichen Dank.

Um 24. Januar ernannte der Kaiser, als König von Prenßen, den Fürsten Bismarck auch zum stimmfähigen Ritter der Friedens-flasse des Ordens pour le mérite.

Am Borabend von Kaisers Geburtstag, am 26. Januar, brachten die "Hamburger Nachrichten" einen Artikel, der aussprach: Der 27. Januar sei mehr und mehr, wie ehebem der "unvergeßliche 22. März" zum Nationalsestag der Deutschen geworden, namentlich habe "die letzte Zeit" das bewirkt. "Wir haben für den morgigen Festag keinen besseren Bunsch, als den, daß dem deutschen Volke Anlaß gegeben werde, die Feier des kaiserlichen Geburtstages von Jahr zu Jahr nach der persönlichen Seite hin unmer mehr zu vertiesen. Wir haben keine andere Vertretung der wieder errungenen nationalen Einheit, als die vorhandenen Institutionen, d. h. Kaiser und Neich. Die müssen gehalten und gedeckt werden, auch wenn man nicht mit allen Einzelheiten ein-

verstanden ist, die zu Tage treten. Wir bedauern, daß diese Einssicht nicht überall im deutschen Bolke besteht. Jede Zustimmung, die der Kaiser sindet, besestigt den Reichs- und Staatsgedauken, jede Abwendung vom Monarchen schädigt ihn. Wir begrüßen das neue Lebensjahr, in das der Monarch eintritt, mit dem aufrichtigen Wunsche, daß es ihm beschieden sein möge, in seinem Streben als Regent alle die Ziele zu erreichen, die ihm zum Heile von Neich und Bolk vorschweben. Wir hegen deshalb heute den weiteren Bunsch, daß der Kaiser in Zukunst stets Näte und Mitarbeiter sinden möge, die seine Intentionen unverfälscht fördern und durchssühren."

Am 31. März — am Vorabend von Vismarcks Geburtstag — ernannte der Kaiser den Schwiegersohn des Fürsten, Grasen Rantzau, zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel Exzellenz.

Bei der Jubelseier des Franksuter Friedens, am 10. Mai, nahm das Kaiserpaar an der Enthüllung des Reiterstandbildes des Kaisers Wilhelm in Franksut a. M. persönlich teil, und im Anschluß an diese Feier telegraphierte der Kaiser an Fürst Vismarck mit Bezug auf den Franksuter Frieden: "Welche unermestlichen Berdienste Sie, Mein lieber Fürst, sich hierbei erworden, Ihnen heute von neuem in Dankbarkeit und Berehrung auszusprechen, ist Mir Bedürsnis und Pflicht. Neben dem Namen des großen Kaisers Wilhelm wird der Name seines großen Kanzlers in der Geschichte allezeit glänzen, und in Meinem Herzen wird das Gesühl unauslöschlicher Dankbarkeit gegen Sie nie ersterben."

Als am 26. Mai die Gattin des Grafen Wilhelm v. Vismarck von einem Sohne — dem ersten Enkel des Fürsten, der den Namen Bismarck trug — entbunden worden war, nahm der Kaiser die Patenschaft des Kindes an, das am 14. Juli auf die Namen (Wilhelm Oskar Otto) Nikolaus getauft wurde.

Bon ben Begebenheiten bes Jahres 1896, die Bismarcks persönliches Leben berührten oder für sein persönliches Wesen und Empfinden besonders kennzeichnend sind,\*) erwähnen wir die folgenben. Für seine Unbefangenheit auch langjährigen politischen Widerssachern gegenüber ist wohl besonders bemerkenswert ein Schreiben solgenden Inhaltes an die Expedition der "Freisinnigen Zeitung" in Berlin (vom 27. Januar): "Der Expedition der »Freis. Ztg. « danke ich verbindlichst für übersendung des zweiten Bandes der Erinnerungen des Herrn Eugen Nichter, von denen ich mit Intersesse Kenntnis nehmen werde." Sehr hübsch ist auch das Glückswunschschen des Fürsten vom 5. Februar zum 80. Geburtstage des ältesten Deichhauptmannes der Provinz Schlessen, Nitschke in Guhrau: "Ew. Hochwohlgeboren bitte ich, zu Ihrem Geburtstage die Glückwünsche eines Alters und Verussgenossen entgegenzunehmen, der bemüht gewesen ist, die Aufgaben des Deichhauptmannes auch im politischen Leben zur Lösung zu bringen."

Biele ber ebeln Zuge in Bismard's Wesen treten sobann in dem jedenfalls von ihm veranlaßten Artifel der "Samburger Rach= richten" vom 9. Februar "Bu gunften bes Berliner botanischen Gartens" hervor. Denn ber Schluffat 3. B. bedt fich wortlich mit einem Sate in einer ber parlamentarischen Reben Bismards. Der Artifel lautet: "In Berlin broht bem bortigen botanischen Garten bas Schickfal, von ber Baufpekulation verschlungen gu werden. Wir haben bas Bedürfnis, eine Lange für feine Unterhaltung zu brechen. Das Terrain, auf bem Berlin fieht, ift boch eine Sandwufte mit geringen Ruhepunften für bas Auge und ohne allen landichaftlichen Reis, wenn man vom Tiergarten und bem Friedrichshain absieht. Unter biefen Umftanben mare es ein um fo ärgerer Bandalismus, ben langjährig herangewachsenen botanischen Garten inmitten bes fünftigen Berlins feines Baumichlags gu ent= fleiden, umsomehr, als derfelbe ein besonders ausgewählter ift. Bir würden es für eine Berletung des guten Beichmads, ber Bejundsheitspflege und ber Berliner Landichaft halten, wenn man diejes zufällig vorhandene Besittum und das Berantreten ber Ratur

<sup>\*)</sup> Die Besuche in Friedricheruh mahrend biefes Jahres werden unten besonders aufgegahlt.

an die Büste von Bau- und Pflastersteinen, die Berlin bilbet, zerfrören wollte."

Bei dem Jubilaum jum 25jährigen Bestehen des Bundesrates brachte ber Reichstanzler Fürst Hobenlohe an bem Festmahl (am 20. Februar) einen Trinffpruch auf ben Raifer, die beutschen Rürften und freien Stäbte aus, in welchem folgender Cat befonbers beachtet wurde: "Ich weiß wohl, daß heute an dieser Stelle ein anderer, ein befferer und größerer Mann stehen follte, der Mann, in dem das bentiche Bolt, nächst dem großen Kaifer Wilhelm, ben Gründer feiner Ginheit verehrt und verehren wird bis an das Ende seiner Tage." Merkwürdigerweise zollte fast nur ber "Hannoversche Kourier" am 21. Februar dem Fürsten Hohenlohe Anerkennung und Dank für bieje vietätvolle und warme Erwähnung feines großen Borgangers. Das Blatt "erklärte ben Sinweis 'auf ben Fürsten Bismarck bei einer folden Reichsfeier an sich für selbstverständlich" und die Unterlassung biefer Erwähnung für "lächerlich und beschämend," schloß jedoch baran sogleich ben gutreffenben Cat: "Aber, wie befannt, waren zeitweise grrungen und Verstimmungen vorhanden, beren Erimerungen noch nicht gang verschwunden ist, und die es immer noch mit besonderer Genug= thung empfinden laffen, wenn von jo hoher Stelle aus der Pflicht ber nationalen Dankbarkeit gegen ben ersten Kanzler genügt wirb." Die "Hamburger Nachrichten" bemerkten hierzu: "Wir teilen bie Anffaffung bes > Hannov. Rur. . und wissen die Ritterlichkeit in vollem Umfange zu würdigen, mit der Fürst Hohenlohe des ersten Reichskanzlers gebacht hat. Seine Worte werben bas Mißfallen mir berer erregen können, welche seine Weinde und Weinde bes deutschen Reiches find."

Hocherfrent wurde Bismarck burch die am 4. März erfolgende Geburt der zweiten Tochter seines ältesten Sohnes Herbert, die am 8. April in Schönhausen auf die Namen (Maria) Goedela getaust wurde. Daß ihm dann am 26. Mai die Gattin seines Sohnes Wilhelm auch den ersten Enkel schenkte, der den Namen Bismarck trug, ist schon oben erwähnt worden.

Um 21. Marg feierte ber beutsche Reichstag - biefelbe traurige Versammlung, beren Mehrheit am 23. Mars 1895 bem Altreichstanzler einen Gludwunsch zum achtzigften Geburtstage verweigert hatte\*) - ben Jubeltag, da vor 25 Jahren ber gesamt= deutsche Reichstag zum erstenmal zusammengetreten war, bei einem fentlichen Mahle. Und immitten dieser Mehrheit der dem Altreichs fanzler feindlichen Fraktionen Lieber-Richter-Grillenberger fand der Reichstanzler Fürst Hohenlohe ben ritterlichen Mut, einen schwung= vollen Trinkspruch auf den Fürsten Bismark auszubringen. Nachdem Sobenlohe wehmutig der geschiedenen hohen Selden unseres Bolfes, ber Raifer Wilhelm und Friedrich, Moltke's und Roons und freudig bes Rönigs Albert von Sachsen gebacht hatte, fuhr er fort: "Giner aber, ber größte unter ben Mannern jener Zeit, steht noch aufrecht ba, wie eine ber Eichen bes Sachsenwaldes, Kürst Bismarck, ber mit forgendem Blid ben Geschicken bes Reiches folgt und manch mahnendes Wort an die Epigonen der großen Zeit richtet." Dann ichilderte der Fürft in turgen markigen Bugen Bismarcks unvergleichliche Arbeit und Dube bis jur Bollenbung ber beutichen Gin= heit und gelangte zu bem bedeutsamen Ergebnis: "Go ift er, ber treue Diener feines faiferlichen Berrn, ber eigentliche Schaffer bes Reichs geworben. Es ift ein schöner Zug in bem Charafter bes deutschen Bolfes, daß es dem Manne treue Berehrung unentwegt entgegenbringt, der fein Leben eingesett hat, um die feit Sahrhun= berten unbefriedigte Sehnsucht ber beutschen Ration zu erfüllen. Das beutsche Bolf weiß es als eine koftliche Gabe ber Borfehung ju ichaten, bag in biefer Zeit gerabe biefer Dann mit ben Ge= ichicken bes Baterlandes betraut war. Laffen Sie und - und hier spreche ich zu ben politischen Gegnern bes ersten Kanzlers laffen Sie und heute die Tage bes Rampfes und Streites vergeffen, und vereinigen wir uns alle zu bem Ruf: Fürft Bismard lebe hoch!" Bismard bankte am 23. Marz bem herzlich verehrten Rachfolger ichriftlich für dieje wohlwollende und ritterliche Rund= aebuna.

<sup>\*)</sup> S. o. Bb. VI S. 501 503.

Blum, De Q. Fürft Bismard und feine Zeit. Unhange u Regifterband.

Bom 26. März an bis zum Ende ber erften Aprilwoche er= ftreden sich dann die festlichen Versammlungen und Suldigungen ju Bismarcks S1. Geburtstag. Wir können in dem uns jugemessenen Raume aus der fast ungähligen Menge dieser Beweise von Liebe, Dank und Verehrung nur die folgenden hervorheben. Der Raiser sandte herzlichen Glückwunsch und ein photographisches Grupvenbild der kaiferlichen Familie mit eigenhändiger Widmung in einem Rahmen aus Goldbronze. Die Mehrzahl der deutschen Fürsten, ber Raiser von Ofterreich, ber König von Italien, bie beutschen städtischen Behörden und zahlreiche Korporationen spraden bankerfüllte Glüdwünsche aus, jo bie Stabt Roln in einer schwungvollen Adresse, das preußische Herrenhaus - bem Bismark am 30. März bankte, — ber Centralvorstand ber nationalliberalen Bartei, ber liberale Bürgerverein zu Augsburg, ber mit bem from= men Bunich ichlofi: "Gebe Gott, baf Ew. Durchlaucht ben Tag erleben, ber die Rückfehr zum bewährten Rurfe bes ersten Reichsfanzlers bringt" n. s. w.

Generaloberst Graf Waldersee und der Oberst des Ruraffier= regiments v. Sendlig mit vier Offizieren trafen personlich zur Begludwünschung ein. Rach der Tafel des 1. April erfolgte der von Bismarck schon am 22. Februar angenommene Fackelzug ber Samburger Bürger. In feiner Antwort auf die Begrüßungsrebe bes Raufmanns Staelin bankte ber Fürst für bas nachbarliche Boblwollen ber hamburger, und sagte unter lebhafter heiterkeit und Bustimmung: "Hamburg ist für bas ganze Stromgebiet ber Elbe die entscheidende Hauptstadt, und wenn es Hamburg gut geht, jo geht es bem ganzen Elbgebiete wenigstens nicht schlecht," fam aber bann "zu ber Gewißheit, daß die Trennung berufsständischer Intereffen, die in neuer Zeit in der Preffe und in den Parteikampfen üblich ist, unberechtigt ist. Wir arbeiten alle in berselben Richtung: ber Kaufmann, ber Industrielle, ber Landwirt. Wenn unser Land zurückgeht, so leiden wir alle, und wenn es vorwärts geht, so gewinnen wir alle und fühlen uns behaalich." Bismark fest bann für "bas Sinterland" von Samburg feine Beredsamkeit ein, bemerkt unter der Heiterkeit seiner Zuhörer: "Da kommt bei mir der Landwirt zur Sprache, ohne daß ich grade ein leidenschaftlicher Ugrarier wäre, aber ohne Verechtigung sind die Leute nicht," und schließt seine Rede mit einem Hoch auf "die Stadt Hamburg und ihre Regenten."

Um 6. April fand auf bem Gipfel bes höchsten Schwarzwaldberges, des Feldberges, eine Feier zu Ehren des Geburtstages
des Fürsten Bismarck statt, und auch die Gemeinde Gabelbach auf
dem Kikelhahn bei Ilmenan richtete an ihren "Ehrenschulzen" in
Friedrichsruh eine herzliche Adresse, die mit den Worten schloß:
"Zu dem Stister und Erhalter aller Neiche aber beten wir, daß
Er den Gründer des besten unter seinen Neichen hienieden noch
lange in Kraft und Frieden erhalte." Um 8. April dankte Bismarck öffentlich für die große Zahl der ihn "in hohem Grade beglückenden und ehrenden Kundgebungen."

Bei bem 25jährigen Jubiläum seines Bestehens, am 11. April, sandte der "Berein zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen in Meinland und Westfalen": "in Erinnerung an die Zollkämpse des Jahres 1879 dem unerreichten Meister auf dem Gebiete der Bolkswirtschaft" telegraphisch "die Bersücherung unwandelbarer Liebe und Treue." Fürst Vismarck telegraphierte zurück: "Für die telegraphische Begrüßung verbindlichst dankend, sreue ich mich, daß deutscher Fleiß und deutsche Geschicklichseit den Grund sür die Blüte unserer Industrie auf dem Weltmarkte gelegt hat, und hosse, daß sie auch im Inlande an unserer Landwirtschaft einen kräftigen Abenehmer sinden wird."

Auch die am 2. Mai in Berlin zur Eröffnung der ersten deutschen Kolonialausstellung versammelten Festgäste ließen durch den Herzog Johann Albrecht von Niecklenburg den Begründer der neuen deutschen Kolonialpolitik in Friedrichstruh in dankbarer Berschrung telegraphisch begrüßen.

Bismard seinerseits bagegen gebachte beim Heraunahen ber Jubelseier bes Franksurter Friedens bankbar ber Beihilse, die ihm ber bamals auf Wunsch bes Reichskanzlers freiwillig nach Franks

furt mitgereiste Neichstagsabgeordnete Graf Guido Henckel von Donnersmark geleistet hatte, und schrieb diesem daher am 8. Mai: "Berehrter Freund. Es ist mir ein Bedürfnis bei der 25. Jährung des Franksurter Friedens Ihnen für die Mitarbeit zu danken, die Sie mir vor und bei den Friedensverhandlungen im Neiche geleistet haben. Besonders wohlthuend ist mir das Gefühl, daß ich diese politische Mithilse einem langjährigen und sicheren Freunde verdanke."

Besondere Frende bereitete dem alten Korpsburschen Bismarck am 23. Mai die Enthüllung des Denkmals, das die alten Korpstudenten ihrem berühmtesten Korpsbruder auf der Andelsburg erzichtet hatten. Es stellt bekanntlich den jugendlichen Korpsburschen Bismarck mit seinem in Göttingen von mehreren Philistern gesürchteten großen Hunde dar. Bismarck dankte schon am 23. Mai den zum Festmahl in Kösen versammelten deutschen Korpsstudenten telegraphisch und am 27. dem Denkmalkomitee und dem Festredner, dem bekannten Schriftsteller Dr. Hans v. Hopfen noch schriftlich. Das letztere Schreiben lautet: "Geehrter Herr Doktor! In der Zeitung lese ich zu meiner Frende den Bericht über die Feier auf der Andelsburg und bitte Sie, für die patriotischen und für mich so wohlwollenden Worte, welche Sie an die jungen Herren Kommilitonen gerichtet haben, auch meinen herzlichen Dank freundlich entgegenzunehmen."

Als in jenen Tagen der bisherige französische Botschafter in Berlin, Herbette, diesen seit langen Jahren bekleideten Posten versließ, ehrte Fürst Bismarck ihn am 26. Mai durch ein Schreiben, in welchem er dem Botschafter dankte für die Unterstützung, die Herbette dem ersten deutschen Reichskanzler in dessen Bemühungen zur Aufrechterhaltung des europäischen Friedens hatte zu teil werden lassen.

Am 16. Juli ernannte die medizinische Fakultät der Universität Jena den Fürsten Bismarck zum Chrendokktor der Medizin.

Bon den sehr zahlreichen Errichtungen von Bismarck-Denkmälern in jenen Monaten, erwähnen wir hier nur die am 4. Oktober er=

folgte Enthüllung bes Bismarck = Denkmals auf dem Feldberge. Das Huldigungstelegramm beantwortete der Fürst: "Ich bin sehr dankbar für die hohe Ehre, die mir mit der Einweihung des Denkmals gerade auf dem Feldberg erwiesen wird. Ich habe aus früheren Besuchen des schwarzwaldes."

Un bemselben 4. Oktober war der Delegiertentag der nationalliberalen Partei ganz Dentschlands in Verlin versammelt und sandte dem Fürsten Vismarck ein Huldigungstelegramm, das demselben "in alter unverbrüchlicher Verehrung und Dankbarkeit für alles, was er dem Vaterlande Großes geschaffen aus tiefstem Herzen zurief: Gott schüße und erhalte ihn uns noch lange!" Bismarck antwortete: "Wit meinem verbindlichsten Dank für die ehrenvolle Vegrüßung bitte ich Sie, den Kampsgenossen, deren Unterstützung ich mich in ernster Zeit erfreut habe, meine Wünsche für die politische Zukunft der Fraktion auszusprechen.

Sehr hübsch ist die Zurechtweisung, die Bismarck in diesen Tagen der ihm besonders seindlichen Berliner "Bolkszeitung" durch die "Hamburger Nachrichten" (am 11. Oktober) angedeihen ließ. Das "ungelehrte Berliner Demokratenblatt" hatte nämlich in einem gehässigen Artikel über den Fürsten Bismarck und die Maigesetze aus dem bekannten Briese Bismarcks an Roon vom 20. Oktober 1873:\*) "Ich stehe dienstlich auf der Bresche, und mein irdischer Herr hat keine Rückzugslinie, also: voxilla regis prodeunt" (die Fähnlein des Königs slattern voran) "und ich will krank oder gesinnd die Fahne meines Lehnsherrn halten, gegen meine saktiösen Bettern so seit wie gegen Papst, Türken und Franzosen", die lateinischen Worte übersetz: "die Fähnlein des Höllensürsten rücken au; der bekannte Ansang eines lateinischen Hymnus," also den Worten jenes Briess die Deutung gegeben, daß Vismarck den Tensel als seinen "König" und "Lehensherrn" verehrt habe.

Die "Samburger Rachrichten" bemerken bagegen: "Die

<sup>\*)</sup> C. Bb. V C. 169 biefes Werted.

> Boltszeitung fcheint zu den infernalischen Mächten in engeren Beziehungen als zu den himmlischen zu stehen, wenigstens können wir und ihre Übersetung nur jo erklären." Denn Fürst Bismarck habe die lateinischen Worte einem Hummis des Fortunatus ent= nommen, der nach den Worten "vexilla regis prodeunt" fortfahre: "fulget crucis mysterium" (des Kreuzes geheimnisvolles Bunder leuchtet), also mit dem Teufel nicht das geringste zu thun habe. "Benn die » Bolkszeitung« ben Bers auf den Söllenfürsten bezieht, so hat sie allerdings insofern recht, als Dante im 34. Gesange der Sölle die höllischen Seerscharen mit dem Symnus Vexilla regis prodeunt inferni einführt. Der Dichter hat also durch Hinzufügung bes inferni (ber Hölle) seinem Zweck entiprechend ben rex in satanas umgewandelt, und wir finden es gang begreiflich, daß diese Travestie ins Söllische dem Berliner Demokratenblatte und seinem undristlichen Sasse gegen den Fürsten Bismard beffer zusagt, als der firchliche Urtert des Fortunatus."

Über den Gesundheitszustand des Fürsten bemerkte beffen trenes Hamburger Blatt am 12. Oktober: "Einige fortschrittliche und ultramontane Blätter beschäftigen sich im Sinblick auf den Fürsten Bismarck mit gewisser Genugthung mit ben Schwächen, welche hohes Alter mit sich bringt. Und doch ist eine Anderung im Gesundheitszustande des Fürsten eigentlich nicht eingetreten. Er leidet feit 1879 an demfelben Übel der Reuralgie, nervojen Besichtssichmerzen, und es war kaum zu erwarten gewesen, daß diese mit den Jahren beffer werden würden. Die Intensität der Schmerzen ist wesentlich mit von der Witterung abhängig, und in diesem fühlen und feuchten Jahre find sie besonders unbequem gewesen. Die Schlaflosigkeit, an welcher ber Fürst mitunter leibet, ift kein selbständiges übel, sondern Ergebnis ber genannten Schmerzen, welche hindern zu schlafen, so lange sie lebhaft sind. Es ist nach menschlichen Verhältnissen natürlich, daß mit hohem Alter auch Altersschwächen eintreten, und wenn dies bei dem Fürsten Bismarck der Fall ist, so gibt es Lente, welche das betrübt, und andere, benen es eine Genugthuung gewährt. Für ihn felber aber wird

es eine Beruhigung sein, daß seine persönlichen Gegner, die ihm auch in sein Privatleben mit geiserndem Hasse folgen, zugleich Gegner des Deutschen Reiches und der Schöpfung Kaiser Wilshelms sind."

Nach Leipzig sandte Bismark in biesen Tagen zwei Danksjagungen: die erste am 19. Oktober für den huldigenden Gruß, den ihm die zum Gedächtnis der Leipziger Schlacht versammelten Festgenossen telegraphisch dargebracht hattten; die andere an den Rektor Prof. Dr. Kaemmel für Übersendung zweier geschichtlicher Werke desselben.

Um Ausgange bes Jahres rüstete sich das deutsche Bolf, die Feier des hundertjährigen Geburtstages des unwergeßlichen Kaisers Wilhem I. am 22. März 1897 würdig zu begehen, und Fürst Vissmarck erklärte sich am 7. Dezember 1896 bereit, das ihm augebotene Ehrenpräsidium des Komitees für diese Nationalseier anzunehmen.

Von den im Jahre 1896 in Friedrichsruh abgestatteten Bejuchen erwähnen wir zunächst einige dersenigen, bei denen Bismarck feine politischen Ansprachen hielt, während wir die letzteren Besuche später bei Anschrung der Außerungen Bismarck über innere und äußere Politik berühren.

Am 15. Januar wurden der Berleger der "Leipziger Neuesten Rachrichten" und deren Berliner politischer Berichterstatter, Dr. Liman, in Friedrichsruh empfangen und zur Tasel gezogen. Die einzige politische Bemerkung Bismarcks, die hiebei siel, ist schon früher\*) berichtet. Im übrigen erzählte er den Gästen lustige Begebnisse aus seinem Leben, z. B. wie einst in Meißen der Zug ihn und den mit Champagner gesüllten Shrenpokal der Stadt gerade in dem Augenblick entsührte, als der Festredner eine bedeutende Begrüßungsansprache an den Fürsten begonnen hatte.

Um 2. Februar erschienen bann bie Bismarc befreundeten tonservativen Reichstagsabgeordneten v. Kardorff und v. Mirbach in Friedrichsruh.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 16 biejes Bandes, Rote.

Am 10. Februar folgte ber Staatssekretär von Transvaal Dr. Leyds, ben ber Präsident ber südafrikanischen Buren-Republik "Ohm Krüger" nach dem frechen Jameson'schen Raubeinfall (zu Ende 1895) nach Berlin gesandt hatte, um die alten freundschaftslichen Berbindungen mit dem Deutschen Reiche zu erneuern. Und da diese Beziehungen unter dem ersten deutschen Reichskanzler besonders warm geworden waren,\*) so erschien es nur natürlich, daß Dr. Leyds den großen deutschen Staatsmann in Friedrichsruh aufsuchte, ehe er Deutschland wieder verließ.

Unter Überreichung einer Ehrengabe (Kalisalzstusen) und einer schönen dichterischen Abresse erschien dann am 20. Februar in Friedrichsruh eine Abordnung der Vertreter deutscher Kaliwerke und am 24. der Verlagsbuchhändler A. de Grouzilliers, der dem Fürsten das Prachtwerk "Das Vismarck-Museum in Vild und Wort" über-reichte.

Bei dem Besuche einer Abordnung des Wohlthätigkeits-Klubs "Glocke" von Bremerhaven am 2. Mai zog Bismarck die Herren zum Frühstück und brachte dabei einen Trinkspruch auf die deutschen Hansestäde und namentlich auf Bremen und dessen Senat aus, wobei u. a. sagte: die Leistungen der deutschen Seestädte zur Zeit der Hansa zeige uns "was der deutsche Bürgersinn vermocht hat und was in ihm auf der Basis der deutschen Hansa sin eine Dampstraft steckt, wenn sie richtig angespannt wird. Nun, in unserm neuen Baterlande und in Bremen und Hamburg ist die Anspannung wenigstens keine falsche gewesen, nicht immer mit vollem Dampse; aber 'S ging doch vorwärts, langsam, wie alles auf der Welt immer gehen kann. Was sich überstürzt, überlebt sich nicht."

Am 25. Inni stattete ber chinestische Bize-König Li-Hung-Tschang auf seiner großen europäischen Rundreise auch dem Staatsweisen von Friedrichsruh einen Besuch ab, und am 21. Juli erfreute Prof. Joachim den Musikfreund Fürsten Bismarck durch sein meisterhaftes Spiel. Am 8. August fanden sich die Söhne des

<sup>\*)</sup> Bu vgl. Bb. VI S. 248, 349 fg. biefes Werfes.

Pringregenten Albrecht von Braunschweig, die Pringen Friedrich Beinrich und Joadim Albrecht, jum Besuch bes Fürsten in Friedrichsruh ein. Um 13. folgte ihnen Generaloberst Graf Waldersee, ber in diefem Jahre jum zweitenmale hier ericien, und am 16. Pring Mar von Baben. Gegen Ende bes Monats, am 28., erneute auch Generalfeldmarschall Graf Blumenthal die alten freundlichen Beziehungen zu Bismard burch einen Befuch bei ihm. Um 6. Geptember endlich erschienen die Mitglieder der Turnvereine des Travegaus (Oldenburg und Lübed) jur Begrugung bes Rurften in Friedricheruh, der fie nach der Unrede ihres Borfigenden bankend ent= ließ und babei fagte: "Ich freue mich über jeden Berein in Deutsch: land, ber feine binbenden Grengen fennt, jondern bas Gange um= faßt, und die Turner haben mit der Litteratur und der Musik immer ein Band gebildet, welches fich an bie Landesgrenze nicht gefehrt. Mögen fie gebeihen und blüben in diesem auch politischen Sinne. Das Körperliche kann ich nicht mehr mitmachen. Abien. meine Herren!"

Wenn die dem Altreichskanzler seindlichen Blätter, wie wir sahen, dessen "Altersschwäche" bedauerten, so mochte diese heuchlerische Klage nicht am wenigsten dem Schmerzgefühl über die Schläge entspringen, die Bismarck mit völlig unverminderter Kraft ihnen auch in diesem Jahre verabreichte, wenn er sich über innere Politif aussprach. So ließ er, gegenüber dem starren Nein der reichsfeindlichen Parteien im Neichstag zu der Flottenvorlage der Negierung schon am 27. Januar (und am 8. Februar) in den "Hamburger Nachrichten" aussühren, daß die Losung der Borlage "Wehr Kreuzer!" unabweisbar sei.

Als dann der bayerische Abg. Lut in seiner Kammer erzählte, das Zentrum habe s. Z. den Handelsverträgen nur zugestimmt, weil ihm erklärt worden sei: bei Verwersung der Verträge "komme Bismard wieder", schrieben die "Hamburger Nachrichten" am S. Februar launig unter der Überschrist: "Vismard als Muecht Muprecht": "Der Altreichskanzler kehre unter keinen Umständen in sein Amt zurück, gleichwohl aber werde mit dieser Behauptung

man kann nicht sagen Luxus, sondern ein Geschäft getrieben. Denjenigen Politikern gegenüber, welche eine zu dauerhafte Konssolidierung des bestehenden deutschen Kaiserhauses nicht wünschen, wird heutzutage der Name Bismarck, Vater oder Sohn, als eine Art Anecht Nuprecht verwertet, mit dem allemal gedroht wird, wenn ein Symptom von Unzufriedenheit mit dem einen oder andern der heutigen Minister sich fühlbar macht. Übrigens glauben wir auch nicht, daß es irgend einem noch so energischen Nachsolger des Fürsten Hohenlohe gegeben sein würde, sich im Parlamente durch den Fraktionssumpf hindurch den Weg zu bahnen."

Bur Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Neichstag ließ Bismarck am 9. Januar in den "Hamburger Nachrichten" die Losung ausgeben: "Keine Überstürzung!" und dabei betonen: "Wenn irgend etwas Bedürfnis des Deutschen Neiches ist, so ist es die Aufrechterhaltung der Autorität seiner Volksvertretung. Sie wurde schon schwer geschädigt durch die Zumutung, die Handelsverträge in kurzer Frist ohne eingehende Prüfung vorzunehmen. Wir des dürsen eines angesehenen Neichstages zur Erhaltung und Fortsbildung unserer Sinheit, und der Neichstag wird au sich schon in beklagenswerter Weise herabgedrückt durch die Streberei und den unlauteren Wettbewerd seiner Fraktionen und ihrer Führer. Es ist unseres Erachtens eine Aufgabe der Neichsregierung, diese sinkende Bewegung der einen unserer beiden obersten Körperschaften zu hindern, namentlich aber sie durch keine gouvernementale Zumutung zu fördern."

Außerst wichtig ist auch die Anregung, die Fürst Vismarck durch die "Hamburger Nachrichten" in einem Artikel "Einzellandtag und Neickspolitik" am 21. Februar in der solgenden Nichtung geben ließ: "Es ist unsere Ansicht, daß die Einzellandtage mehr als disher um die Neichspolitik sich kümmern sollen und nicht alles als noli me tangere betrachten dürsen, was über das rein sinauzielle Verhältnis der Einzelstaaten zum Neiche hinausgeht. In jedem Einzellandtag sollte der nationale Gedanke so weit lebendig sein, daß ersterer sich six die Art und Weise, wie der Anteil des Landes an der Neichspolitik

ausgeübt wird, lebhaft intereffiert. Die ganze Stellung des Bundesrates im Reiche würde an Wichtigkeit gewinnen, wenn die Minister
der Einzelstaaten, von denen die Bevollmächtigten zum Bundesrate
die Instruktion erhalten, letztere auch persönlich vor der eigenen
Kammer zu vertreten hätten, und wenn das öffentliche Interesse
dafür durch öffentliche Diskussion in den Einzelstaaten stärker als
disher wachgerusen würde. Der Berkehr der Einzelstaaten mit dem
Bundesrate wird unserer Ansicht nach zu vorwiegend vom diplomatischen Standpunkte aus behandelt, also als eine auswärtige Angelegenheit für den einzelnen Bundesstaat. Wir halten diese Ausschlichung für unzutressend. Es ist eine innere und nationale Angelegenheit, die dabei vorliegt. Das Imponderabile in der Bedeutung des Bundesrates sollte nach der Absicht der Bersassung
parlamentarssich stärker in Wirksamkeit treten, als bisher unsern
Eindrücken nach der Fall ist."

Ms am 22. Februar eine Abordnung Salleicher Bürger bem Fürsten eine von etwa 7000 Bürgern unterzeichnete schwungvolle Sulvigungsadresse überreicht hatte, sprach sich Bismark in seiner Untwort zunächst über die Kolonisationsfrage aus, indem ers an dem Grundgedanken feiner Rolonialpolitik festhielt, daß in fernen Erdteilen ber Raufmann voran und ber Staat mit seinem Schutze ihm nachfolgen muffe. Sobann iprach er fich mit Schärfe gegen die brutale und faliche Behandlung der Schwarzen aus. Wenn etwas von der hundenatur im Schwarzen vorhanden fei, so fei das in seinen Augen nicht schimpflich, denn auch die Treue des Hundes bethätige der Neger oft in rührender Beise. Wismann habe die richtige Art und Beise gehabt, mit den Regerstämmen fertig zu werden. Dann tam der Gurft auf die Thätigfeit der Aufiedelungs: fommission in ben polnischen Gebietsteilen zu sprechen und fand fich durch den bisherigen Verlauf der Dinge in feiner Unficht befarft, daß bie Umwandlung des aus polnischen Sanden erworbenen Befites in Rentengüter feine gang gludliche gewesen fei. Es ware richtiger gewesen, diese Ländereien junächst als Domanen in königliches Eigentum überzusühren und fich bie Pachter biefer Domanen nach politischem Bedürfnis auszusuchen, b. h. Leute, auf die der preußische Staat fortdauernd habe zählen können. Man sei auch in dieser Sache zu eilig vorgegangen, habe schon morgen ernten wollen, was erst gestern gesäet sei. Die Ungeduld sei eine der übelsten Eigenschaften, die es in der Politik gebe.

Bu einer intereffanten Feststellung bezüglich ber Frage über die Urheberschaft der kirchenpolitischen Gesetze von 1872 führte eine Mitteilung ber Berliner "Germania" (gegen Ausgang September). in der behauptet war, der preußische Kultusminister Dr. Kalk habe bald nach seiner Ernennung (22. Januar 1872) einer befreundeten Dame gegenüber in großer Erregung geklagt, Fürst Bismark habe "ihm die Aufgabe gestellt, mehrere gegen die katholische Kirche in Preußen gerichtete Gesetze, unter Angabe bestimmter Gesichtspunfte. von benen jene auszugehen hätten, ausznarbeiten. Diese Aufgabe sei ihm (Falk) im höchsten Grade unangenehm und bedauerlich, weil er überzengt sei, daß sie ihren Zweck in keiner Beise erfüllen fonne. Er habe seine Bebenken bem Fürsten Bismarck mitgeteilt. dieser aber habe baranf bestanden." Die "Hamburger Nachrichten" antworteten barauf am 30. September: "Wir find zu ber Ertlärung ermächtigt, daß diese Mitteilung, soweit sie ben Fürsten Bismard betrifft, vollständig erfunden und erlogen ift. Wir bezweifeln nicht, baß ber Staatsminister Falk bies auf Befragen bestätigen wurbe. Die >Germania« ist mit ihren Entstellungen über die deutsche Politif ein nütlicher Bundesgenosse der französischen Blätter, die bas gleiche Gewerbe betreiben." Dr. Falf kam bem bier ausge= sprochenen Wunfche, den er mit Recht "einer von ihm besonders hochverehrten Stelle" zuschrieb, nach, indem er in dem Sauptblatte feines Wohnortes Samm, dem "Rheinisch-Westfälischen Anzeiger" erklärte: "daß die Initiative zu den im Jahre 1872 vorbereiteten, anfangs 1873 bem Landtage vorgelegten und im Mai besfelben Jahres allerhöchst vollzogenen firchenpolitischen Gesetzentwürfen von mir und nicht von Gr. Durchlaucht bem Fürsten Bismarck genommen worden ift. Meine formulierten Borichlage find bem Ge= nannten nicht eher zugegangen, als ben übrigen Mitgliedern bes

Staatsministeriums." Diese öffentliche Erklärung Falks war um so höher zu verauschlagen, als er bis bahin jede öffentliche falsche Mitteilung über seine eigene Thätigkeit als Minister grundsätzlich ohne Berichtigung gelassen hatte.

Auch die biedere Sozialbemofratie erhielt ihre Streiche aus Friedricheruh. Zunächst am 21. Oftober - am Jahrestage bes Sozialistengesetes von 1878. Da ichrieben die "Hamburger Rach= richten" jum Untergang bes "Itis": "Bir fonftatieren mit Genugthuung, daß die Unverschämtheit, mit welcher der ehemalige Schiffsfod, und fpatere Speisewirt Schwart aus Lübed auf bem Gothaer Barteitage ber Sozialbemofraten bie Angehörigen ber deutschen Marine über ihre Pflicht im Moment höchster Gefahr zu belehren versucht bat, überall in ber beutschen Breffe mit Ent= ruftung gurudgewiesen wirb. Wenn ber jogialistische Schwäger ber untergegangenen Besatzung bes Stis zum Vorwurfe macht, daß fie im Momente bes Unterganges ein Boch auf ben Raifer und das Flaggenlied angestimmt hat, anstatt auf die eigene Rettung bedacht zu fein, so ist die Absicht offenbar barauf gerichtet, ben Eindruck zu erwecken, daß nicht alles geschehen sei, was pflicht= und naturgemäß gur Erhaltung von Schiff und Leuten geboten gewesen fei, und daß die Mannichaft gleichsam eines politisch-militarischen Theatereffettes wegen voreilig in ben Tob getrieben worben fei. Bur bieje ruchloje Berbächtigung ber untergegangenen belbenmütigen Bejatung bes Altise verbiente ber ebemalige Schiffstoch eine Rüchtigung, die wir hier ihm mit ber Feber nicht zu teil werben laffen konnen, die ihm aber ficherlich in ausgiebigfter Beife verabfolgt werden wurde, wenn er die Unvorsichtigkeit beginge, bem= nächst im Kreise patriotisch benkender und fühlender beutscher Marinemannschaften fich bliden zu laffen . . . Für jolden Selbenmut im Augenblick ber Gejahr hat unjere Sozialbemofratie aller= bings fein Gefühl, und gerade barin brudt fich ber sittliche De fett, an bem bie Partei leibet, am beutlichsten aus."

Ratürlich tobte nun ber greisenhafte "Hausknecht" ber Partei — wie Bismard ihn schon am 23. Mai 1870 gegenüber bem

Berfasser genannt hatte\*) — auf das wildeste in seinem "Borwärts" gegen den Fürsten Bismarck, so daß die "Hamburger Nachrichten" am 27. Oktober launig schrieben: "In den Blättern wird die Frage erörtert, ob nicht gegen den »Borwärts« wegen seiner Inwektiven gegen den Fürsten Bismarck eine Beleidigungsklage erhoben werden solle. Wie wir erfahren, hat der Fürst, als in diesem Sinne angesragt wurde, geantwortet: Nein, denn wenn er öfsentlich sagen wolle, was er über die Hintermänner des »Borwärts« denke, so würde er sich auch einer Injurienklage aussetzen."

Die Rundgebungen Bismards in diefem Jahre über auswärtige Politik follten in ber gangen Welt, namentlich aber in Deutschland, bauernd größere Erregung verurfachen, als bie Außerung irgend eines im Umte befindlichen Staatsmannes während berselben Zeit. Roch keineswegs aufregend, wenn auch - wie immer - fehr beachtet, waren die erften, zweifellos von Bismark beeinflußten Außerungen ber "Hamburger Nachrichten" auf diesem Gebiete. Sie begannen am 8. Januar mit einem Artifel über "die Aufgaben einer beutschen Regierung" und erörterten bier: Wenn jest "zur Diskreditierung bes alten Aurfes" in ber Preffe mehrfach behauptet werde, daß biefem "nichts mehr gelungen sei," fo liege "biefer Rebensart eine ungermanische, rein französische Auffassung der Aufgaben der Regierung zu Grunde," als ob diese nur den Zweck hatten, "entweder das Gelbstgefühl ober die Berrichsucht der Regierung zu befriedigen." Aus folchen Gründen sei Frankreich "nach Algier und Tunis, nach Meriko und Madagaskar gegangen." Die beutsche Regierung aber habe, nach Bollendung der beutschen Einheit nur die Aufgabe, "die nationale Entwickelung fortzuführen und ben inneren und äußeren Frieden vor Störungen gu bewahren, nicht auswärtige Unternehmungen gu förbern. Gie wird viel öfter in der Lage sein, zwischen zwei Übeln, die zum Rrieg führen können, das kleinere zu mahlen und richtig einzuichaten, als auf neue Unternehmungen auszugeben, beren Gelingen

<sup>\*)</sup> C. o. Bb. I C. 152 biejes Werfes.

oder Mißlingen in Frage kommen könnte." So sei von 1871 bis 1890 verfahren, und das Neich habe dabei seinen Frieden und seine innere Entwickelung behauptet. "Wir wünschen," schließt der Artikel, "daß auch der jetzigen Negierung »nichts gelingen« möge, was sie etwa außerhalb ihrer Aufgabe, den Frieden und die Prosperität des Reiches zu fördern, versuchen möchte. Das Regieren ist immer ein Gang auf gespanntem Seile in großer Höhe, und dabei nicht zu fallen, schon eine Leistung, die nicht in jedermanns Fähigkeit liegt."

Cehr bemerkenswert für unsere Tage, die erst eine genauere Borftellung von der bescheidenen "Weltpolitif" ber jo "friedfertigen" Bereinigten Staaten von Nordamerifa erhalten haben, ift bann weiter Bismarcis Urteil über die Monroe-Doftrin, das wir mit Recht in einem Artifel ber "Samb. Nachrichten" vom 9. Februar ju finden glauben: "Wir find ber Anficht, daß dieje Doktrin eine unglaubliche Unverschämtheit der übrigen Belt gegenüber ist und eine lediglich auf große Macht begründete Gewaltthat allen ameri= fanischen und benjenigen Staaten gegenüber, Die Intereffen in Amerika haben. Man denke sich doch ein europäisches Analogon diefer amerikanischen Überhebung, daß also ein Staat, etwa Frankreich ober Rugland, seinerseits ben Anspruch erheben wollte, in Europa feien feine Berichiebungen der Grenzen ohne feine Zustim= mung erlaubt; ober daß in Afien irgend eine vorwiegende Macht, Rugland ober England, die Pratenjion aufstellte, daß bort feine Berichiebung ber politischen Verhältnisse ohne feine Zustimmung stattfinden dürfe! Bir haben den Gindruck, daß die großen Reich= tümer, welche ber amerikanische Boben seinen Bewohnern liefert, einen Teil der amerikanischen Gesetzgeber zu einer Überschätzung der eigenen Berechtigung und zu einer Unterschätzung der Un= abhängigfeit anderer amerifanischer und europäischer Machte veranlast."

Sehr ergötlich ift bann bie Antwort, die Bismark am 25. Juli herrn Ogilon in Dunbee auf ein Schreiben erteilte, das biefer an ben Fürsten gerichtet hatte, weil berselbe in einem Ge-

ipräche mit dem Korrespondenten des "New-York Herald", Sidney Whitman, die Angerung gethan hatte: "Daß Bismarck an Kreta weniger Anteil nehme, als an dem kleinsten Winkel seines Gartens." Bismarck schrieb: "Geehrter Herr. Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Brief und für die gute Meinung, welche Sie von mir haben. Zu meiner Entschuldigung den Kretern gegenüber bitte ich aber zu berücksichtigen, was der Apostel Paulus im Briese an Titus Kap. 1 Vers 12 und 13 sagt." Diese Bibelstelle sautet: "Es hat einer aus ihnen gesagt, ihr eigener Prophet: die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dies Zeugnis ist wahr. Um der Sache willen strasse sie scharf, auf daß sie gestund seine m Glauben."

Um 24. Oftober begann nun aber die große, monatelang sich fortsetzende Aufregung, die Bismarck burch eine einzige Enthüllung auf bem Gebiete ber auswärtigen Politik veranlaßte. Un biesem Tage brachten nämlich die "Samburger Nachrichten" einen Artikel unter ber Überschrift "Fürst Bismarck und Rugland". Dieser Artitel war veranlaßt burch die Behauptungen der demokratisch-kleri= talen Breffe: "Fürst Bismard habe auch in ben sieben Jahren, ba er nach bem Ausscheiben bes beutschfeindlichen ruffischen Staats= fanglers Fürsten Gortschakoff (1882) noch beutscher Reichskangler geblieben, boch niemals ein gutes bentscherufsisches Einvernehmen zu stande gebracht, benn auch Gortschakoffs Rachfolger, wie die Baren, benen biefe Nachfolger bienten, hatten Gortschafoffs Politik fortgesett." "Das ist absolut unwahr," erklären die "Hamburger Nachrichten." "Schon in Stierniewice, also fehr balb nach bem Thronwechsel und bem Ausscheiben Gortschakoffs, war bas gute Einvernehmen ber beutschen und ber ruffischen Politik hergestellt\*) und blieb in dieser Verfassung bis 1890. Bis zu diesem Termine waren beibe Reiche im vollen Einverständnis darüber, daß wenn eins von ihnen angegriffen würde, das andere wohlwollend neutral bleiben folle, also wenn beispielsweise Deutschland von Frankreich

<sup>\*)</sup> S. o. Band VI S. 180 bis 193.

angefallen ware, fo war die wohlwollende Rentralität Ruglands ju gewärtigen und die Deutschlands, wenn Rußland unprovoziert angegriffen wurde. Diejes Ginverständnis ift nach bem Ausscheiben bes Fürsten Bismark nicht ernenert worben, . . . . und zwar war es Graf Caprivi, ber die Fortsetzung biefer gegenseitigen Affekurang ablehnte, während Rufland bagu bereit mar. Wenn man bagu Die gleichzeitige polonifierende Mera, Die burch die Namen Stablemafi und Roscielsti gekennzeichnet ift, politisch in Anschlag bringt, so wird man nicht zweifelhaft fein konnen, daß die ruffifche Regierung fich fragen mußte: "welche Ziele fann biefer preugische Polonismus haben, ber mit ben Traditionen Raifer Wilhelms I. fo flagrant in Biderspruch fteht? . . . Einen ficheren Bundesgenoffen muffen wir uns in Europa zu halten suchen. Wir hatten früher auf den Dreikaijerbund gerechnet, bann wenigstens auf bas Sobenzollerniche Saus in feinen gesteigerten Machtverhaltniffen, wenn wir aber von bort ber, auftatt eine zuverläffige Stute in ichwierigen Lagen gu finden, eine Behandlung der polnischen Fragen erleben, die nur ruffenfeindlich gemeint fein kann, bann muffen wir boch feben, baß wir eine anderweitige Anlehnung finden, die fonft bisher feine entscheidende Anziehungsfraft für uns hatte." Go entftand Rron= ftabt mit der Marfeillaise und die erste Annäherung zwischen bem absoluten Zarentum und ber frangofischen Republik, unserer Unsicht nach ausschließlich burch die Miggriffe ber Caprivischen Politik herbeigeführt. Dieselbe hat Aufland genötigt, die Affefurang, die ein vorsichtiger Politifer in den großmächtlichen Beziehungen Europas gern einnimmt, in Frankreich zu suchen."

Der Artikel machte ungeheures Aufsehen. Die bismarctfeindliche "capriviftische" Presse war vollständig verwirrt und bat die Regierung slehentlich, ihrerseits das Wort zu ergreisen. Der "Neichsanzeiger" erklärte darauf aber am 24. Oktober — und zwar merkwürdigerweise in seinem nicht amtlichen Teile: "Wir sind zu der Erklärung ermächtigt, daß dies nicht geschehen wird. Diplomatische Vorgänge der von den "Hamb. Nachr." erwähnten Art gehören ihrer Natur nach zu den strengsten Staatsgeheimnissen.

Blum, Dr. D. Gurft Bismard und feine Beit. Unhang. u. Regifterband. 4

Sie gewissenhaft zu bewahren, beruht auf einer internationalen Pflicht, deren Berletzung eine Schädigung wichtiger Staatsgeheim=nisse bedingen würde. Die Kaiserliche Regierung muß daher auf jede Klarstellung verzichten; sie wird jenen Auslassungen gegenüber weder Falsches berichtigen, noch Unvollständiges ergänzen, in der Überzengung, daß die Zuversicht in die Aufrichtigkeit und Bertragstrene der deutschen Politik bei anderen Mächten" (d. h. denen des Dreibundes) "zu fest begründet ist, als daß sie durch derartige Enthüllungen erschüttert werden könnte."

Damit war der reichs= und bismarcfeindlichen Presse die Nichtung und Losung gegeben, auf die fie für ihre Schmähungen bes Altreichstanzlers nur gewartet hatte. "Berräter strengster Staatsgeheimniffe", "frivoler Schädiger bes Reichsfriedens", "treulofer Scheinfreund Ofterreichs" u. f. w., bas waren noch einige ber milbesten Ausbrücke, mit benen Fürst Bismark von ber gesamten bemofratischen, klerikalen und sozialbemokratischen Presse gebrandmarkt, ober wenigstens bem Ginne nach jogar in Blättern wie ber "Kölnischen Zeitung", "Nationalzeitung", "Karlsruher" und "Beimarijchen Zeitung" angegriffen und getabelt wurde, Seine zornigften Begner verlangten, bag er wegen "Landesverrats" vor das Reichsgericht gestellt werde. Die "Samb. Nachr." wiesen zunächst aber (am 31. Oktober) nur den Angriff des "Reichsanzeigers" zurud mit ben Bemerkungen: "Wir geben nicht zu, daß diplomatische Vorgänge ber in Rede stehenden Art zu ben »ftrengften Staatsgeheimniffen egehören. Ihre Geheimhaltung war für uns wie für ben Dreibund von Saufe aus fein Bedürfnis, fie erfolgte nur auf ruffischen Wunsch, und die Situation, auf welcher dieser Wunsch damals beruhte, besteht heute nicht mehr. Im beutschen Interesse hätte unserer Unsicht nach die volle Beröffentlichung gelegen, ba ber ganzen Sache für uns nicht etwa ein Budendum zu Grunde liegt, sondern ein berechtigter Unlaß für alle friedliebenden Angehörigen bes Reiches wie bes Dreibundes, mit Genngthung auf den Vorgang zurückzublicken. . . Die Behauptung, daß das 1890 abgelaufene beutich-ruffische Abkommen mit der Treue gegen den Dreibund nicht verträglich ware, ift vollftandig aus der Luft gegriffen. Denn "ber gange Dreibund in corpore fonnte, wenn Rugland bagu bereit mare, mit letterem gan; dasjelbe Abkommen treffen. Dasjelbe würde allen Freunden des Friedens in Europa erhebliche Beruhigung gewähren. Wenn bei ber ruffischen Regierung Reigung bagu vorauszuseten mare, würde es sich unserer Ansicht nach empfehlen, noch heute benselben Bertrag zu erneuern, beffen Fortsetzung im Jahre 1890 von uns abgelehnt murde und beffen jegiges Befanntwerden in jo hobem Mage die fittliche Entruftung aller berjenigen Parteien in ber Presse erregt, welche vor 1890 dem Reiche unfreundlich und fampfend gegenüberstanden, nach 1890 aber fich fur die Stuten bes Reichs ausgaben. Wir finden bei diefer Cachlage bie Behauptung, bag >Staatsgeheimniffe jum Rachteile bes Deutschen Reiches preisgegeben worden waren, unbegrundet und werden in dem leider nicht mehr bestehenden ruffischen Bertrage stets einen Beweis ber Ginficht und Gewiffenhaftigkeit ber Regierung Raifer Wilhelms I. erbliden. Roch weniger konnen wir die Wendung bes Meichsanzeigers unbeaustandet lassen, in welcher er barauf verzichtet, Raliches zu berichtigen « ober allnvollständiges zu ergangen . Letteres murbe ber Meichsanzeiger nur fonnen, wenn er ben Tert bes jo beftig angesochtenen beutscherussischen Bertrages vollständig veröffentlichte. Faliches aber ift in unseren Unführungen überhaupt nicht enthalten gewesen." Der "Reichsanzeiger" erwiderte auf dieje schneidige Berteidigung am 2. November recht ichwächlich nur: "Die Frage, von welchem Zeitpunkt an geheime diplomatifche Borgange ben Charafter von Staatsgeheimniffen verlieren, tann ausschlieflich von leitenben Staatsmännern ent= ichieden werden."

Zuvor aber schon, am 1. November, hatten die "Hamburger Nachrichten" ihre Enthüllungen fortgesett, indem sie namentlich anführten: "Unsern beiden Bundesgenossen im Dreibund war die Rückversicherung mit Russland nicht unbekannt und schwerlich unserwünscht . . ., sonst würden sie schon unter Kaiser Wilhelm 1.

die ruffischen Beziehungen Deutschlands zum Gegenstande von Besprechungen gemacht haben. Es ist bies niemals der Fall gewefen. . . Wir find zu ber ganzen Besprechung biefer Berhältniffe äußerlich burch bie fortgesette Geschichtsfälschung veranlaßt worben, die von der flerifal-liberalen Presse nicht ohne Beihilfe der offiziojen in der Richtung betrieben wird, die Regierung Raifer Wilhelms I. und seines Kanzlers unehrlicherweise für alle Uebel verantwortlich zu machen, über die jett geklagt wird, namentlich aber für ben Abbruch ber früheren günstigen Beziehungen zu Rufland. Wir haben beshalb die uns mitgeteilte Thatsache an die Offent= lichfeit gebracht, daß dieser Abbruch erst unter ber Regierung bes zweiten Kanglers und durch die unzweidentige Zurückweisung bes ruffifden Anfudens um Fortsetzung bes bisherigen Berhältniffes herbeigeführt wurde. Gegen biefen aktenmäßigen Beweiß, daß ber Bruch bes ruffischen » Drahtes« erst unter Caprivi stattfand, fam die unehrliche Verleumdung der Politik unter Kaiser Wilhelm I. nicht Stich halten."

Während nun die gesamte reichsfeindliche und offiziöse Presse, unbelehrt durch diese Enthüllungen und deren Beweggründe, ihre Angriffe auf Bismarck fortsetzte, brachten anderseits Millionen beutscher Männer und Frauen dem treuen Eckart im Sachsenwalde fast unzählige Huldigungen für diesen neuen Beweis seiner unablässen Fürsorge für Deutschlands Wohl dar. Schon am 31. Okstober erhielt der Fürst ein Telegramm in Versen aus Hamburg, das mit den Worten begann:

"Hurra! Du fühner Fechter, Wie jeder hieb ba fist, Wenn sich die Offiziose Darüber auch erhist."

In einer großen Versammlung des nationalliberalen Vereins zu Karlsruhe gaben die Redner Professor Goldschmidt und Landsgerichtsdirektor Fieser ihrem "Ubschen über die Preßsehde" Aussbruck, "die jetzt gegen Vismarck getrieben wird".

Die "Braunschweigische Landeszeitung" hängte folgenden Robeitsausbruch gegen den Fürsten niedriger: "Von der unsäg-

lichen Brutalität, mit ber man ben Schöpfer ber bentichen Ginheit su behandeln fich nicht entblöbet, mag eine Probe aus dem Berliner Wochenblatt Die Welt am Montag« ben Beweist liefern. heißt ba: "Bismarck hat kein Recht auf ein feelen= und geistes= frisches Alter, wie Gladstone und Moltke. Körper und Nerven find zermoricht unter ben tückischen Ginfluffen eines unregelmäßigen und unhygienischen Lebens, so daß es natürlicher und gerechter ift, die Bedingung für solche Unbegreiflichkeiten wie die lette Ent= bullung in feinem greisenhaft verfallenen Gehirn, als in ständigen moralischen Perversitäten zu suchen." Und eine folche unerhörte Robeit bem Manne, ber fein ganges Mannesalter bis zu feinem 75. Jahre unaufhörlich Tag und Nacht dem Dienste bes Baterlandes gewibmet hat! Die "Samburger Nachrichten" berichteten biezu am 8. November, daß Fürst Bismarck, nachdem ihm die Gemeinheiten ber "Belt am Montag" vorgelegt wurden, geäußert habe: "Solche Schreibereien beweisen nur, bag viele Leute mit Ungebuld auf mein Ende warten und froh fein werden, wenn die alte Naketenkiste« erst begraben und ein schicklicher Kranz hin= gelegt worden ift. Deshalb wird jede Nachricht, daß es mit meiner Gefundheit ichlechter ginge, mit großer Genugthung verbreitet, unter Umständen auch erfunden."

Daß aber Menschen solcher Art in Deutschland nur zur Minderheit des Auswurses gehörten, bewiesen dem Fürsten die begeisterten Hulbigungen, die vom 9. bis 26. November unablässig bei ihm aus allen deutschen Gauen eintrasen; am 9. von einer nationalliberalen Versammlung in Leipzig; am 10. von einer Versammlung vieler Hunderte von Männern und Frauen in Karlseruhe, sowie aus Freiburg in Schlesien; am 11. von den Posener Mitgliedern des Bundes der Landwirte, vom Verein deutscher Studenten in Halle und einer Versammlung reichstreuer Wähler in Neichenbach (Vogtland); am 13. von einer solchen des nationalsliberalen Bahlvereins in Plauen (Vogtl.), sowie von dem Vorstand des siberalen Bürgervereins in Bonn; am 14. von der November Bersammlung des deutschen Resonwereins und

einer Versamlung reichstreuer Wähler in Klingenthal (Sachsen); am 15. von einer Versammlung pfälzischer Weininteressenten in Türkheim und einer Versammlung reichstreuer Wähler in Auerbach (Vogtland). Um nämlichen Tage veröffentlichten die "Hamburger Nachrichten" ein aus Sachsen eingelausenes Gedicht an Vismarck, das u. a. lautet:

Wir saßen nun leider dicke drin, Wohin nus Caprivi geschoben, Und nur Dein streitbarer Rittersinn Hat uns aus der Patsche gehoben.

Noch lustiger waren die Verse, die Dr. Holt in Sisenach "Aus der Lutherzelle" am nämlichen Tage nach Friedrichstruh telegraphierte:

Als Luther in dem Kämmerlein Durch manche dumme Teufelein Geärgert ward ohn' Unterlaß, Da griff er nach dem Tinteufaß. Satan fuhr stinkend aus dem Haus Und mit dem Teufelsspuk war's aus. So traf Dein Wurf aus starker Hand Unch jest den Teufel an der Wand, Den Stänkerei'n laß ihren Lauf, Hab' Dank und mach' das Fenster auf!

In der folgenden Woche trasen dann noch Huldigungen ein von reichstreuen Bersammlungen in Glauchau und Angsburg, vom deutsch-konservativen Delegiertentag in Berlin, von der Generalversammlung des nationalliberalen Bereins in Hannover, von Mannsheimer Bürgern, von der "Bismarck-Nische" in Goslar und von der Generalversammlung der deutsch-konservativen Partei der Rheinsprovinz in Mörs.

Inzwischen hatte das Zentrum die Hamburger Enthüllungen auch zum Gegenstande einer Interpellation im Reichstage gemacht, durch welche es Antwort auf die Frage begehrte: 1. ob dis zum Jahr 1890 ein geheimer Vertrag Deutschlands mit Rußland bestanden habe? 2. Wenn ja, warum derselbe nicht erneuert worden sei? 3. "Welchen Sinsluß die jüngsten Veröffentlichungen über diese

Angelegenheit auf die Stellung Deutschlands im Dreibunde und sein Verhältnis zu den übrigen europäischen Mächten geübt haben?" Durch Frage 2 hoffte das Zentrum den Grasen Caprivi weiße waschen, durch Frage 3 den Fürsten Bismarck recht gediegen ausschwärzen zu können. In Bezug auf diese Tendenz der Interpellation berichteten die "Hamburger Nachrichten" am 12. November eine Außerung des Fürsten: "Ich muß doch dem Deutschen Neiche und der Monarchie gute und wirksame Dienste geleistet haben, daß die Gegner noch heute, nachdem ich 6 Jahre nicht mehr im Dienste din, einen so rachsüchtigen Haß gegen mich empfinden." In Bezug auf die zweite Frage gab das Hamburger Blatt ironisch seine Frende zu erkennen: "Die Gründe kennen zu lernen, durch welche Gras Caprivi 1890 sich genötigt gesehen hat, den uns mit Außland noch verbindenden Draht abzuschneiden."

Die Interpellation wurde im Reichstag am 16. November gestellt und verhandelt, erfüllte aber die hoffnungen ber Bismard-Gegner feineswegs. Denn ba ber Reichskanzler Fürft Sobenlobe ablehnte, ben Inhalt bes in ber erften Frage erwähnten Bertrages mitzuteilen, jo war ber Staatsfefretar v. Marfchall bei Beantwortung ber zweiten Frage: warum Graf Caprivi biefen Bertrag nicht erneuert habe? auf einige nichtsfagende Phrasen angewiesen, die aber gleichwohl vom Zentrum mit jubelndem "Gehr richtig!" begrüßt wurden. Caprivi follte fich dabei von ber "Überzeugung eines verbienten und gewissenhaften Mannes" haben leiten laffen. Diefe Berficherung hatte natürlich nur ben Wert berjenigen eines Mannes, ber in reifen Jahren die ersten Berjudje im Schlittschuhlaufen macht und nur aus "gewissenhafter Überzeugung" gestrauchelt und auf bie Raje gefallen sein will. Caprivi selbst madte später seine Sache ucht beffer, als er erklärte: ber Vertrag mit Rugland fei ihm "zu tompliziert" erichienen und beshalb nicht erneuert worden. Bur britten Frage aber mußte Berr v. Marschall fogar zugestehen, baß ber bis 1890 mit Rugland bestandene Vertrag "mit keinem ber andern bestehenden Berträge unvereinbar gemesen fei," alfo war auch die ganze Aufregung des In- und Auslandes völlig grundlos!

Damit war den Angreifern des Fürsten Bismarck, den Herren Dr. Lieber, Eugen Richter, Liebknecht, Haußmann und Nickert das Geschäft sehr erschwert, während ungekehrt die Berteidiger des Altzreichskanzlers v. Manteuffel, Enneccerus, Paasche, Liebermann v. Sonnenberg, namentlich aber Graf Mirbach mit freudiger Bezgeisterung dem huldigenden und dankbaren Widerhall der deutschen Bolksseele Ansdruck geben konnten. Mit dem gehässigigten personzlichen Gezänk der Vismarckseinde schloß die denkwürdige Sitzung. Vismarck dankte Herrn v. Mirbach für seine mannhafte Nede persönlich.

## Drittes Kapitel.

## Pismarck im Jahre 1897.

Wenn wir die offiziöse Presse des neuesten Aurses in dem Streite, der sich nach der vorstehenden Darstellung an die Hamsdurger Enthüllungen knüpfte, ganz öffentlich den Fürsten Bismarck leidenschaftlich und ungerecht angreisen sahen, so liegt die Bermutung nahe, daß manche von den Personen, die das Vertrauen des Kaisers besahen, den Monarchen auch insgeheim in demselben Sinn zu beeinschnssen bestrebt gewesen sein mögen. Die Folge davon mag dann die bald offenkundige Thatsache gewesen sein, daß das Verhältnis des Kaisers zum Fürsten Vismarck sich — wenigstens in der ersten Hälste des Jahres 1897 — erheblich weniger herzlich anließ und zu erkennen gab, als in den beiden Vorjahren.

Jebenfalls hatten die "Hamburger Nachrichten" guten Grund dafür, am 12. Februar unter der Überschrift: "Le roi me reverra" zu berichtigen und zu berichten: "Wir haben schon neulich wiederholt dementiert, daß Fürst Bismarck bei seiner Entlassung im Jahre 1890 das ihm zugeschriebene Wort: "Le roi me reverra" gesprochen habe. Es ist ein vollständiger Unsinn, ihm diese Außerung unterzuschieben. Mit wem soll er überhaupt in der kurzen Zeit, die zwischen seiner Verabschiedung und seinem Auszuge verging, in seinem Hauszuse verging, in seinem Hause französisch gesprochen haben? Der Ausdruck könnte ja doch nur in einer Vesprechung mit einem des Deutschen unkundigen Diplomaten gebraucht sein. Sine ders

artige Besprechung hat aber in jener Zeit überhaupt nicht statzgefunden, und wir glauben auch nicht, daß der Fürst mit einem solchen Worte den Gedanken ausgesprochen haben würde, der hentzutage daran geknüpst wird. Wir sind vielmehr vollständig sicher, daß der erste Kanzler nach seinem Auszug aus dem Ministerium niemals den Gedanken an eine Wiederkehr in dasselbe gehabt und diese niemals sin möglich gehalten hat."

Deutschland bereitete sich bamals schon allerorten vor, die hundertjährige Geburtstagsfeier Kaifer Wilhelms I. würdig zu begehen und erwartete gewiß nicht ohne Berechtigung, daß der Raiser bei biefem hohen Nationalfeste und bis babin, wenn er etwa auf den Fürsten Bismarck öffentlich zu sprechen kame, dem Altreichs: fanzler benjenigen Anteil an bem großen Lebenswerke Raijer Wil= helms zuweisen werde, den Bismark nach dem unverrückbaren Ur= teil der Geschichte mühsam und hingebend errungen, und den auch ber Raifer bem Fürsten Bismard in zahlreichen öffentlichen Rundgebungen bisher vergönnt hatte. Aber wie schmerzlich wurde Deutschland enttäuscht, als ber Raijer am 26. Februar, in einer feiner Stegreifreben, an bem Festmahle bes Brandenburgischen Provinziallandtages die Sörer plöglich burch die Worte überraschte: daß in Raifer Wilhelms I. "Nähe durch Gottes Rugung fo mancher brave, tüchtige Natgeber war, ber bie Chre hatte, Seine Gedanken ausführen zu burfen, die aber alle Werkzeuge Seines erhabenen Wollens waren, erfüllt von dem Geifte biefes erhabenen Raifers." Biele ber Anwesenden, namentlich viele Berichterstatter ber Presse, wollten fogar vernommen haben, daß alle jene "braven, tüchtigen Ratgeber" bes ersten Kaisers nur bessen "Handlanger" gewesen seien. Aber da die amtliche Wiedergabe der kaiferlichen Rede dann das Wort "Werkzeug", nicht "Sandlanger" enthielt, jo beschieden fie sich, an einer Sinnestäuschung gelitten zu haben. Doch auch bas Wort "Werkzeug" erschien bem beutschen Bolke die Stellung und Berdienste Bismarcks gegenüber seinem ersten faiferlichen Berrn feineswegs geschichtlich richtig und erschöpfend auszudrücken. Monatelange Erregung, die sich namentlich noch bei Bismarcks Geburts=

tagsseier geltend machte, erzeugte bieses Wort. Den ersten Wibers hall bieser Erregung erhielt Bismarck schon Anfang März in einem Sonnett von Ernst Goet in Leipzig:

Im Anbenken an Wilhelm I. Was würdest du, erhab'ner Schatten, sagen, Wenn auf den asphodelischen Gesilben In Dir, dem königlichen Herrn, dem Milden, Das jüngste Wort vom "Werkzeug" würd' getragen? Die edle Stirn in Falten, würd'st du sragen: "Wie? Dars vom Mann, der uns von Feinden — witden Besreit, des Wort und Blick mir Zweisel stillten, Mich preisend — man kein kleinstes Wörtchen jagen, Zum blöden Werkzeug ihn herunterziehen, Das sich's zur Chr' zu rechnen, meinen Willen Bedientenhaft stumm auszusühren, meinte, Den Mann, des unerhört gewalt'ges Mühen Mich zwang, mit tiesstem Dank mich zu ersüllen — Dem tren ich war als Bestem meiner Frenude?"

Bismark bankte bem Einsender am 3. März für "bas wohl= wollende und tapfere Sonnett."

Buvor aber schon, am 1. März, hatte der Fürst in einem Schreiben an den Reichskanzler Fürsten Hohenlohe die Teilnahme an der Verliner "Centenarseier" des Geburtstags Kaiser Wilhelms I. mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand abgelehnt. Niemand sprach auch in Verlin dei der amtlichen Feier dieses Nationalkestages von Vismarck, während dagegen gleichzeitig viele Tausende von Holigungen in Friedrichsruh einließen. Auch zum Geburtstag des Fürsten am 1. April tras diesmal kein Glückwunsch des Kaisers ein, und die "Hamburger Nachrichten" stellten Viese Thatsache gegenüber einer gegenteiligen Mitteilung des offiziösen Wolff's sichen Telegraphen-Vurcaus am 5. April ausdrücklich seit, was dann auch dieses offiziöse Bureau am 7. zugeben mußte.

Die Hauptnährväter ber Verstimmung bes Kaisers über ben Fürsten Vismark beuteten die "Hamburger Nachrichten" am Schlusse eines Artikels "In eigener Sache" (vom 7. März) an, auf ben wir an anderer Stelle noch zurücksommen. Es hieß da: "Wir,

bie "Hamburger Nachrichten", haben aus Gerechtigkeitsgefühl bie Vertretung bes alten Kurses auf uns genommen, der unserer Aussicht nach nicht so übel war, wie er von der offiziösen Presse des neuen Kurses geschildert wurde. Die Tendenz der Abwendung vom alten Kurse ist nach dem Abgange Caprivis allerdings gemildert worden, aber doch weniger in der Presse, als — hoffentslich — in der wirklichen Politik. Der Caprivismus steckt noch tief in unserer öffiziösen Presse; wir enthalten uns, seine Träger in der Wilhelmsstraße und in der Zeitungswelt beim Namen zu neunen, aber die Neigung, die Schuld an allem Unheil, das man anrichtet, auf den alten Kurs zu werfen, ist noch vorhanden."

Dann aber trat eine merkwürdig günstige Bendung in dem Berhältnisse bes Kaisers zu Bismarck ein, als plöplich um die Mitte bes Jahres zwei ber Ministerwohnungen an ber Wilhelmsstraße von ihren bisherigen Inhabern geräumt und von anderen Männern bezogen wurden, b. h. als am 28. Juni Herr v. Marschall und am 1. Juli Berr v. Bötticher aus ihren bisherigen Stellungen ichieben. Wir werden auch dieses Ereignis später unter ber "inneren Politif" biefes Jahres noch näher berühren. Für den Zusammenhang biefes Greigniffes aber mit ber erfreulichen Befferung ber Stimmung bes Raisers gegen den Fürsten Bismarck erscheint die Thatsache bedeutfam, daß schon am nämlichen 28. Juni, da das Wolff'sche Telegraphenbureau vom Hoflager des Raifers in Riel aus die Runde vom Rücktritt des Herrn v. Marschall in die Welt trug, von eben diesem Hoflager aus der Neichsfanzler Fürst Hobenlohe und der Nachfolger Herrn v. Marschalls, ber bisherige Botschafter in Rom, herr v. Bülow, sich zum Besuche Bismarchs in Friedrichsruh ein= fanden, und daß ihnen am 1. Juli - bem Tage bes Abganges bes herrn v. Bötticher — ber Großherzog von Weimar folgte. Um 23. August stellte sich bann auch ber neuernannte Staatsjekretär ber Marine, Admiral Tirpit, bem Fürsten Bismark in Friedrichsruh vor. Er mochte bie Ginladung ber Beiwohnung bes Gurften beim Stapellauf bes erften großen bentichen Pangerfreuzers überbringen, der Bismarcks Namen tragen jollte. Jedoch mußte der Gefeierte auch diese Einladung mit Rücksicht auf seine Gefundheit ablehnen

Dagegen bezeigten bie Rundgebungen beim Stavellauf biefes Pangerfreuzers in Riel am 25. September, wieviel erfreulicher munnehr bas Berhältnis bes Raifers zum Altreichskanzler geworden war. Denn in Gegenwart bes Raifers fprach bort ber Staatsjekretar Tirpit : "Auf Befehl Er. Majestät bes Kaisers follst du, ftolges Schiff, ben Ramen bes größten Staatsmannes biefes Jahrhunderts führen, ber untrennbar mit der Wiederaufrichtung bes Deutschen Reiches verbunden ift. Bei seinem Klang, bei seinem Unblid werden die Bergen aller Deutschen in den weitesten Gegenden jenseits ber Meere höher schlagen. Als Bermächtnis einer großen Beit foll bein Rame bie beutsche Flotte zu Rraft und Sieg ftablen." Die Taufe felbst wurde von der Frau Gräfin Wilhelm v. Bismarck mit den Worten vollzogen: "Auf Befehl Gr. Majeftat bes Raifers taufe ich bich Fürst Bismard." Und ber Raiser selbst telegraphierte nach Friedrichsruh: "Bon Bergen wünsche Ich Ew. Durchlaucht Glud jum Stapellauf Meines Pangerfreugers » Fürft Bismard. und freue Mich, baburch für alle Zeiten Ew. Durchlaucht Namen mit Meiner Flotte in engfter Beziehung zu wiffen. Gie wird um jo ftolzer fein, als es ber erfte große Pangerfreuger ift, welcher bei uns gebaut ift. Ein Modell besselben wird Admiral Tirpit Ew. Durchlaucht in Meinem Auftrage überreichen." Bismarcf aut= wortete burch bie Depesche: "Ew. Majestät bitte ich allerunter= thänigst, für die Auszeichnung, die mir durch die heutige Taufe bes Kreuzers Ew. Majestät zu teil geworden ift, meinen ehrfurchtsvollen Dank in Gnaben entgegen zu nehmen. Gleichzeitig banke ich in Ehrfurcht für bas foeben eingehende Allerhöchste Telegramm, burch beffen Inhalt die Ehre, die Em. Majestät meinem Ramen in Allerhöchsideren Flotte gewährt haben, wesentlich erhöht wird." Am Abend nach diefer Feier trafen bann Staatsjefretar Tirpit, Finangminifter v. Miquel und Staatssekretar v. Thielmann jum Diner in Friedrichsruh ein. In gang Deutschland erwedte biefer Borgang freudige Begeisterung.

Als einen besonderen Beweis kaiserlicher Huld durste dann Fürst Bismarck mit Necht den Besuch betrachten, den der Bruder des Kaisers, Admiral Prinz Heinrich, vor seiner Aussahrt in die chinesischen Gewässer (am S. Dezember) in Friedrichsruh abstattete. Beim Abschied küßte der Prinz den Fürsten auf Stirn und Bange mit den Borten: "Ich darf doch auch die Stirne berühren, die mein Großvater so ost geküßt hat?" Vismarck wünschte ihm beim Abschied: "Gute Fahrt, guten Ersolg und gute Heimkehr." Bestanntlich sand die Aussahrt des Prinzen in Gegenwart des Kaisers statt, und als dieser von Kiel und Kendsdurg zurücksehrte, besuchte er in Begleitung des Prinzen Abalbert, am 11. Dezember, den Fürsten Bismarck in Friedrichsruh.

Unter ben persönlichen Erlebnissen Bismarck in diesem Jahre ist zuerst zu erwähnen die begeisterte Huldigung, die ihm am 14. Januar von den zum Kaiserkommers in Berlin versammelten "Bereinen deutscher Studenten" telegraphisch dargebracht wurde, und die Bismarck, "für die freundliche und nationale Huldigung verbindlichst dankend", beantwortete. Aus München und Jena kamen am 6. März gleichfalls studentische Huldigungen.

Um 16. Februar richtete Bismarck seinerseits einen telegraphischen Glückwunsch an ben Neichskanzler Fürsten Hohenlohe zu bessen goldener Hochzeitsfeier.

Am 7. März hielt Graf Herbert v. Bismark in der Parteisversammlung der sächsischen Konservativen in Dresden eine Nede, und der Fürst antwortete auf ein Begrüßungstelegramm dieser Bersammlung: er verbinde mit seinem Danke "den Ausdruck der Hoffnung auf festen Zusammenschluß aller politisch und wirtschaftslich konservativen Kräfte im Neiche."

Am 13. März erließ Bismarck ein Dankschreiben an Dr. Otto Zacharias in Hamburg, den Leiter der am Plöner See errichteten Forschungsstation, für die Übersendung der wissenschaftlichen Berichte dieser Station. In diesem Schreiben erklärte der Fürst: "Ich interessiere mich lebhaft für die Förderung unserer Fischerei und würde mich freuen, wenn die Bemühungen der Hamburger

Berren für die Erhaltung ber biologischen Station in Blon, die bem Rischereiwesen zweifellos von Ruten ift, von Erfolg begleitet wären."

Ans Anlag ber "Centenarfeier" bes Geburtstages Raifer Bilhelms I. vereinigten sich - wie bereits erwähnt - die Deut= ichen bes In- und Auslandes überall zu begeisterten Hulbigungen an ben Fürsten Bismark. Über 1400 Telegramme mit etwa 45000 Worten liefen in Friedrichsruh ein, und außerdem eine fehr große Bahl von Briefen und Gedichten. Aus ben Telegrammen erwähnen wir nur folde bes Großherzogs von Beimar, bes Großberzogs von Dedlenburg-Schwerin Friedrich Frang aus Cannes, ber fonjervativen, freikonservativen und nationalliberalen Fraktion bes Reichstags und preußischen Landtags, bes Herrenhauses, bes deutsch-konservativen Bahlvereins in Berlin und der Gemeinde= follegien Münchens. Bon ben Gebichten können wir bes Raumes wegen leiber nur zwei mitteilen. Das erfte fam aus Berlin und lautete:

> Was Du ihm warft, ihm war's bewußt, Er trug es ftill in feiner Bruft Der alte Raifer! Begiert mit eignem Belbentum, Litt er gern Deinen Beltenruhm, Gin Fürft, ein Weifer. Ram' er bom himmel heut herab, Stieg' er empor aus feinem Grab, Cein treues Muge, Es judite Dich. -

Er iprad bas Wortden "Niemals" Deff' Geft wir heut begeh'u, Das foll wie Flammenzeichen In beutichen Bergen fteb'n. Riemals foll Treue manten Dem Reich nicht und bem Thron. Riemals ber Dant erfalten Dir, Deutschlands größtem Cohn.

Mus Sannover aber waren folgende Berje eingelaufen: Dich buntt, ber Geftesjubel, Der Glode tonenb Bort, Die gieh'n in Goben ichtvellenb, Bum Cachfenwalbe fort. Umbraufen aus ben Lüften Des Ranglers Sochgeftalt: Dort raufcht es aus ben Gichen, Es flingt aus Buich und Walb:

"niemals!"

Die Stadt Striegan verlieh dem Fürsten Bismarcf am 22. Marz bas Chrenburgerrecht, und am Abend diefes Nationalfesttages brachten ihm etwa 2000 Personen aus Friedrichsruh und der Umgegend einen Fackelzug. Aur die wenigsten biefer Sulbigungen fonnte der Fürst einzeln beantworten. Allen dankte er öffentlich am 23. März.

Mit dem 31. März beginnen dann die Hulbigungen zu Bismarcts 82. Geburtstage. Den Anfang machte ein Glückwunfch= schreiben der städtischen Behörden zu Chennit an ihren "größten Chrenbürger" und ein Glückwunschtelegramm bes Direftoriums bes Centralverbandes bentscher Industrieller. Um Festtage felbst, bem 1. April, liefen etwa 3200 Telegramme mit 100000 Worten und etwa 1800 Briefe ein, auch zahlreiche wertvolle Geschenke. Aus Betersburg fandten "die alten Getreuen" das Gedicht:

> Und wenn bie Welt voll Teufel war' E3 fann ihr nicht gelingen, Durch Undant Dich ju and'rer Chr Um Deinen Ruhm zu bringen Es fehlt noch, bag ein Streit entfteht, Wer fei ber Reichsbaumeifter? Gur und und alle braben Leut' Rein 3meifel, "Bismard" heißt er!

Mus Altona fandte ein Berehrer R. R. ein Gebicht, bem wir die Anfangs: und Schlußstrophe entnehmen:

> Rein Menich foll und bein Bilb verbunteln Und war' er noch fo hoch geftellt. 3m hellften Glange wird es funteln Co lang noch Deutsche auf ber Belt! So lang ich fprechen tann und fingen, Co lang noch nicht erlahmt bie Sand, Will ich ben Mannesbant bir bringen, Daß bu geeint bas Baterlanb!

Ein Gedicht aus Berlin läßt den Raifer Wilhelm I. zu Bismarc iprechen:

"Lag, Betreu'fter, bich nicht franten, | Ewig werb ich bir gebenten, Ob man Dein beim Fest vergißt, Was du mir gewesen bift!"

und die eigenen Bünsche für ben Fürsten faßt der Dichter in die Borte:

Ob auch wunschlos sonst bein Alter, Eines mögest du noch seh'n, Daß bes Reichs beruf'ne Walter Wieder beine Bahnen geh'n!

Bleichfalls aus Berlin tamen die Berfe:

Schon manchen Raifer hat bie Welt geseh'n, Und viele Konige werben noch ersteh'n, Auch Fürsten gab und gibt es ohne Zahl, Doch einen Bismarck nicht jum zweitenmal.

Ein Gedicht aus Unter-Neubrunn in Sachsen-Meiningen ichloß:

"Hanblauger!" wer's auch gesprochen hat Tas Wort, wir wissen es besser: Für unseres Bismarcks gewaltige That Gibt's andere Wertmesser.

Sehr hübsch ist das Telegramm aus Solingen, dem Site ber beutschen Stahlindustrie:

Dem Mann, ber Deutschlands Schwert geschmiebet Bu rechter Zeit mit starter hand, Sei aus ber Schmiebe bentscher Schwerter Ein breifach hurra heut gesandt.

Ein Stuttgarter schloß eine poetische Betrachtung über bas Berhaltnis unseres "ulten Herrn" zu Bismarck mit ben Worten:

Bereint habt Ihr bas Wert vollbracht, Zerreißen kann Euch feine Macht; Die jo bes Schicksals Gang vermählt: Ihr bleibt ,up ewig ungebeelt'!

In sehr fräftigen und heiteren Neimen behandelte benselben Gegenstand ein Leipziger — der in seiner sächsischen Begeisterung u. a. ganz unbedenklich "Flagge" auf "Dache" reimte — und rief bann:

Mög' Gott Bismard und erhalten, Möchten güt'ge Geifter walten, Über seinem Abenbrot! Möchte er auf seinen Afaben Nie nach Leipzig hergeraten, Denn hier füßte man ihn tot.

Blum, Dr. S. Gurft Diemard und feine Zeit Anhang. u. Regifterband. 5

Leider können wir eines der hübschesten Gedichte, das einer jungen Seminarschülerin in Stuttgart in schwädischer Mundart, seiner großen Länge wegen nicht mitteilen. Sie erzählt dem Fürsten, wie dessen Wort: "Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt" sie durch alle Schickungen und Prüfungen, auch die am Seminar, furchtlos geführt habe, und sie schließt:

Gott laß bi bein Geburtstag feira En Fried und Froid no viele Johr! Des wenscht ber halt von ganzem Herza Der frechschte Schpat vom Seminar.

Von den Glückwunschtelegrammen in Prosa bringen wir nur die folgenden im Wortlaut. Eines aus Leipzig: "Dem größten » Handlanger« der Weltgeschichte senden wir ehrsurchtsvolle Geburtstagswünsche in unwandelbarer Verehrung." Ein zweites aus Leipzig: "Dem ersten Maschinisten des Deutschen Neiches, dem Fürsten Bismarck, welcher mit kräftigen Verschraubungen und patenten Verdichtungen das Deutsche Neich neu ausmontiert hat, wünscht zu seinem Gedurtstage Gesundheit und noch recht langes Leben sein Kollege, der Maschinist . . ." Ausgezeichnet ist der aus Vreslau telegraphierte Spruch: "Dem Werkmeister des Kaisers, dem Vaumeister des Reiches, dem Lehrmeister des Volkes!"

Natürlich konnte Bismark die allermeisten dieser Huldigungsgrüße nur mit einem öffentlichen Dank beantworten, den die "Hamburger Nachrichten" am 6. April abdruckten.

Zwei Tage barauf, am 8. April, starb, erst 66 Jahr alt, ber hochverdiente beutsche Generalpostmeister Dr. v. Stephan in Berlin. Alsbald telegraphierte Bismarck an die Witwe: "Ich bitte Sie, gnädige Frau, den Ausdruck meiner herzlichen Teilnahme an dem Dahinscheiden Ihres Herrn Gemahls entgegenzunehmen, dem ich in Erinnerung an unsere langjährige gemeinsame Thätigkeit stets ein dankbares Andenken bewahren werde."

Um dieselbe Zeit verbreitete die Verlagshandlung des "densnächst erscheinenden" Werkes von Joh. Penzler "Fürst Bismarck nach seiner Entlassung" die Legende, daß dieses Werk auch alle

"authentischen Kundgebungen," der "Hamburger Nachrichten" bringen werbe, die "von Bismarck felbst herrührten." Die "Sam= burger Nachrichten" ertlärten barauf am 26. April: "Daß Fürst Bismarck Artifel für unfer Blatt überhaupt nicht verfaßt hat, fon= dern daß unsere Bertretung seiner Politik lediglich auf Grund von Informationen erfolgt, die uns gelegentlich zu Teil werden, und deren Benntung und Kaffung selbständig durch unfere Redaktion erfolgt." Selbstwerständlich aber waren jene "Informationen," die bem tapferen Samburger Blatte aus und in Friedrichsruh zufloffen, vom allergrößten Werte, wie die ichon bisher und noch weiter in diesem Werke mitgeteilten Artikel dieses Blattes beweisen und wie der Verfasser selbst im November 1892\*) aus Friedricheruh gu erfahren Gelegenheit hatte. Rur gehört allerdings genaue Kennt= nis der Dent: und Sprechweise Bismarcks bagu, um diese "Informationen" aus dem großen Samburger Blatte berauszufinden, zu deren Abanderung, felbst in der "Fassung", die "Hamburger Rach= richten", trot ihrer rühmlichen "Selbständigkeit", gewiß keinen Grund hatten. Der Berfaffer glaubt auf Grund feiner 31jährigen perfönlichen Befanntichaft mit bem großen Staatsmanne und ein= gehender gefchichtlicher Bertiefung in beffen ganges Lebenswerk biefe Auswahl richtig getroffen zu haben.

Am 25jährigen Jubiläum ber Universität Straßburg, am 1. Mai, stifteten die Lehrer der Hochschule eine Büste des Fürsten Bismarck für die Aula und sprachen ihm telegraphisch "die Gesinhle begeisterter Verehrung" der jüngsten, Deutschland durch Vismarck wiedergewonenen Hochschule aus. Dieser dankte telegraphisch.

Da Bismark an seinem Geburtstage den üblichen Fackelzug der treuen Hamburger aus Gesundheitsrücksichten nicht hatte empfangen können, so sand dieser am 10. Mai, dem Jahrestage des Frankfurter Friedens, statt. Der Fürst antwortete auf die an ihn gerichtete Ansprache: "Lon allen Erinnerungen, die mich mit meiner

<sup>\*)</sup> Bu vergl. oben Bb. IV G. 251/252 diefes Wertes.

Bergangenheit verknüpfen, find mir die Friedensschlüsse die angenehmsten. Ich begehe in diesen Tagen ja manche Gedächtnisfeier meines öffentlichen Lebens, die älteste ift die meines Eintrittes in die parlamentarische Politik - vor 50 Jahren ziemlich genau -in bem Bereinigten Landtag von 1847. In Diefer langen Zeit habe ich viel Liebe und viel Sag erfahren, aber es ift ein Borteil des Altwerdens, daß man gegen Saß, Beleidigungen und Ber= leumbungen gleichgültig wird, während die Empfänglichkeit für Liebe und Wohlwollen wächst. Diefer Beweise ber Liebe meiner Landsleute habe ich an biefer Stelle manche erhalten, aus bem Deutschen Reiche, von auswärts, von überall her, und es ist bas ber Eindruck, den ich aus biefem Leben mitnehmen werbe, wenn ich es verlasse. Gang besonders wertvoll ist mir aber jederzeit bas Wohlwollen meiner großen Nachbarstadt Hamburg gewesen. Es ift bas ein gegenseitiges Wohlwollen. Ich habe für die Stadt und ihre Obrigfeit, für beren ruhige und volksfreundliche Energie allezeit Liebe und Anerkennung gehabt. Das Wohlwollen für meine Person ist mir um so wertvoller, als ich hier Ihr Nachbar und für Sie in ein schärferes Licht gerückt bin. Ich wohne seit 7 Jahren hier in Ihrer Rabe, und Gie haben in ben 7 Jahren Zeit genug gehabt, meine Vergangenheit zu prufen und zu sichten. Sabe ich bestanden vor meinen Nachbarn (Zurufe: ja, ja!), so bin ich erfreut und bin bafür bankbar und bitte Sie, bag Sie mir helfen, meinem Danke Ausbrud ju geben, indem Gie mit mir in ein boch einstimmen auf die freie Stadt Samburg und ihre Dbrigkeit."

Wie Vismarck sich im Vorjahre burch die "Hamburger Nachrichten" für die Erhaltung des Botanischen Gartens in Verlin verwendet hatte,\*) so trat er nun auch für die Erhaltung des des drohten Grunewaldes dei Verlin ein, indem er am 11. Mai in einem Schreiben an das Burean des Herrenhauses zu Verlin seinen Beitritt zu dem Antrage des Grafen Tschirschky-Renard erklärte, der diesen Zweck versolgte.

<sup>\*)</sup> f. o. G. 31 fg. diefes Bandes.

Me Schüler und Schülerinnen der deutschen Schule in Charters Tower, Queensland, Nordaustralien — auch die allersteinsten, die zum erstenmal ihren Namen schrieben — hatten am 1. April einen poetischen, von dem Leiter der Schule, dem Psarrer R. de Haas, versaßten Glückwunsch an Bismarck abgesandt, und die Damen der dortigen deutschen Kolonie sich mit unterzeichnet. Natürlich war dieses Schreiben erst nach Mitte Mai in Friedrichstuh angelangt. Der Fürst antwortete am 26. Mai: "Geehrter Herr Psarrer. Für den poetischen Gruß aus Nordaustralien und sür die freundlichen Glückwünsche bitte ich Sie und die unterzeichneten Damen, meinen Dank entgegen zu nehmen, und letzteren auch den Schülern, deren große Zahl" (es waren 37) "und deutsche Schrift mich erstreut, auszusprechen."

Am 24. Juni seierte ber alte Jagbfreund Bismarck, von Diete-Barby, bas 50 jährige Jubiläum seiner Domänenpacht. Der Fürst schrieb ihm: "Ich bitte Sie, verehrter Freund, bei Ihrem hentigen Rückblick auf 50 Jahre ehrenvoller und ersolgreicher Thätigkeit meinen herzlichen Glückwunsch und meinen Dank sür Ihr unwandelbares Wohlwollen entgegen zu nehmen." Vismarcks altes Korps Hannovera in Göttingen solgte am 26. Juli gar mit dem Jubiläum seines 70 jährigen Bestehens und begrüßte den honorigsten alten Herrn im Sachsenwalde begeistert. Mit seinem Danke verband Vismarck seine "guten Wünsche für unser Korps".

Wohl die größte häusliche Freude dieses Jahres aber sollte er an dem nämlichen 25. September erleben, da in Kiel der Stapellauf des Panzerkreuzers "Fürst Bismarch" stattsand. Un diesem Tage wurde nämlich dem Grasen Herbert der erste Sohn, also nach menschlichem Ermessen der künstige Träger des Fürstentitels, geboren. Er wurde am 18. Oktober auf die Namen Otto Christian Archibald getaust, und die Glückwünsche zu dem freudigen Ereignisse waren so zahlreich eingelausen, daß Gras Berbert am 29. September in den "Hamburger Nachrichten" öffentlich dassür danken mußte: "Allen, die bei diesem Anlaß ihr Wohlwollen sür

ben Ramen Bismark unter meiner Abresse zum Ausbruck gebracht haben."

In Karlsruhe fand in Gegenwart des Großherzogs am 17. Oktober zur Vorseier der Enthüllung des Kaiser-Wilhelm- Denkmals eine große Festversammlung statt, welche "ihrem ruhm- vollen Ehrenbürger" einen begeisterten Huldigungsgruß sandte. Schenso die Vertreter der Stadt Leipzig, als hier am 18. Oktober das Vismarck-Denkmal im Johannapark enthüllt wurde — das zweite, da Leipzig schon in dem herrlichen Reiterstandbild Vismarcks auf dem Siemering'schen großen Siegesdenkmal eines der schönsten Denkmäler des Reichskanzlers besaß.

Mit Behagen benütte die demokratische Presse den Nechtsstreit bes in diesem Jahre pensionierten Oberförsters Lange gegen den Fürsten, um wieder einmal sich in die häuslichen Verhältnisse deszielben zu mischen und über seine "bekannte" Harte gegen seine Angestellten zu klagen. Nachdem schon die "Deutsche Tageszeitung" diesem Geschwätz gegenüber festgestellt hatte, "daß die Dienerschaft und die Beamten des Fürsten Vismarck für ihn und sein Haus geradezu begeistert sind", erklärten auch die "Hamburger Nachrichten" am 14. November, daß es sich bei dem Streit lediglich um eine Differenz von 900 Mark des jährlichen Pensionsbetrages des Oberförsters handle, also "um eine einsache Rechtsstrage, deren gerichtliche Entscheidung beide Teile gewünscht haben."

Am 27. November schrieb Bismarck an den Verfasser dieses Werkes, nachdem letzterer dem Fürsten sein Buch "Die deutsche Nevolution 1848/49" überreicht hatte: "Geehrter Herr Doktor, ich danke Ihnen verbindlichst für die Übersendung Ihres Werkes über die Nevolutionsjahre, von dem ich mit Interesse Kenntnis nehmen werde."

Die beutschen und beutsch=österreichischen Burschenschaften versammelten sich am 4. Dezember zu einem Burschenschaftstag in München und huldigten "dem großen Kanzler, der dem deutsche nationalen Gedanken Gestalt und neues Leben gab, in unwandels barer Dankbarkeit und Verehrung".

Am 6. Dezember nahm Bismarck in einem Schreiben an den Landrat v. Bonin die auf ihn gesallene Wahl zum Kreistags= Abgeordneten an, bedauerte aber, seines leidenden Gesundheitszustandes halber "zunächst" an den Arbeiten des Kreistages noch nicht teilnehmen zu können. Der am 21. Dezember versammelte Kreistag (von Stormarn) sprach Bismarck telegraphisch den Dank für die Annahme der Wahl aus.

Der Leiter des "Kladderadatsch", Johannes Trojan, hatte dem Fürsten Bismarck aus dem Holz des berühmten uralten Sibbaumes, der nahe an der Gartenfront des Herrenhauses in Berlin (Leipziger Straße 3) gestanden hatte, und nun der Bebaumg hatte weichen müssen, einen Trinkbecher schniken lassen, den er mit einem hübschen Gedichte zu Weihnachten nach Friedrichsruh übersandte. Bismarck dankte freundlichst am 27. Dezember.

Leiber sollten jedoch die guten Bunsche, die Trojan am Schlusse seines Gedichtes in die Worte gefaßt hatte:

Die lang Dein eigen war, Die Lebensfraft ber Gibe, Bewahr noch manches Jahr!

nicht in Erfüllung gehen. Vismarcks Gesundheitszustand war das ganze Jahr hindurch nicht sehr erfreulich gewesen. Am 7. März berichteten die "Hamburger Nachrichten" darüber: "Das Besinden des Fürsten Vismarck läßt in neuerer Zeit wieder manches zu wünschen übrig, namentlich wird der Altreichskanzler unter dem Einfluß der gegenwärtigen barometrischen Schwankungen häusiger und andauernder als sonst von seinen Gesichtsschmerzen heimgesucht, die ihm das Sprechen erschweren und Schlassosigkeit zur Folge haben. Der Fürst sieht deshalb nicht ohne Vesorgnis der diese maligen Feier seines Geburtstages entgegen. Wahrscheinlich wird es ihm, namentlich bei kaltem Wetter, unmöglich sein, auf Ansprachen in längerer Nede zu erwidern; der Gesichtsschmerz schneibet eben die Sprache ab."

Im 25. Marz ichrieb Professor Dr. Schweninger an ben Borsigenden bes Reichstagswahlvereins in Hamburg, bessen Factel:

jug für den 1. April in Friedrichsruh schon angenommen war, daß dieser "um einige Wochen verschoben" werden müsse:\*) "im Interesse der Gesundheit Sr. Durchlaucht des Fürsten Bismarch, der in letzter Zeit durch eine gastrischenervöse Erkrankung geschädigt wurde", und weil "ich durch eine zu vorzeitige Jnauspruchnahme der Kräfte des Fürsten eine neue Schädigung besürchte, die ich nicht verantworten möchte".

Selbst die Teilnahme an dem Feste zur Einweihung bes neuen Rathauses im nahen hamburg mußte ber Fürst am 15. De tober ablehnen. Dagegen konnten bie "Samburger Rachrichten" am 12. November auf die sensationelle Notiz des "Berliner Tage= blattes", bag "im Befinden bes Fürsten Bismard leider eine Berichlimmerung eingetreten und die ganze fürstliche Familie an das Krankenbett gerufen worben" fei, die beruhigende Berficherung abgeben: "Un ber gangen Rotig ift fein mahres Wort. Weber ift in dem Befinden des Fürsten Bismarck eine Berschlimmerung ein= getreten, noch ist er überhaupt frank, noch ist die gange fürstliche Familie in Friedrichsruh versammelt. Der Fürst selbst ist bei bestem Humor. Er hatte fürzlich Schmerzen am Bein, die mit ber alten Benenentzündung zusammenhängen, aber die Sache ist ichon wieder behoben, und ber Kürft durfte bei gunftiger Witterung die gewohnten Ausfahrten benmächst wieder aufnehmen. Außerdem hat er, wie immer, mehr ober weniger an Gesichtsschmerz zu leiden, namentlich bei Witterungswechsel; aber dieser Zustand ist dronisch und bietet keinerlei Grund, von Kranksein zu sprechen."

Wie rasch indessen der Zustand des Fürsten wieder ungünstiger werden konnte, erkennen wir aus den "Hamburger Nachrichten" vom 27. Dezember, wo gesagt wird: "Im »Hamburger Korresvonsdentens sinden wir die auch in andere Blätter übergegangene Nachricht, daß »das Besinden des Fürsten Bismarck wieder zusstiedenstellend« sei. Dies ist bisher nicht der Fall; die schmerzschafte Affektion besteht nach wie vor, verhindert den Fürsten am

<sup>\*)</sup> Er fand bann, wie oben S. 67 ig. berichtet wurde, am 10. Mai ftatt.

Gehen und raubt ihm die Nachtruhe. Der Empfang von Besuch und die Beantwortung von Briefen ist ihm daher zur Zeit nicht möglich, und seine Freunde werden dies entschuldigen. Die Thatsache, daß der Fürst in der genannten Zeitung gesund gemeldet wurde, hat in Friedrichsruh Bestemben erregt, und wir hören, daß der Fürst, als er davon las, geäußert hat: »Wenn der Herr, der dies geschrieben hat, in meinem Zustande wäre, so würde er sich eine Vorstellung davon machen können, was »zustriedenstellendes Besinden« ist. « Wir werden später berichten, wie ernst Prosessor Schweninger damals schon im tiessten Geheimnis den Gesundheitszustand seines erlauchten Patienten beurteilte. Um so rührender und bewunderungswürdiger aber erscheint die rege Teilnahme, die Fürst Bismarck auch in diesem leidenden Zustande allen öffentlichen Borgängen und Juteressen seines Vaterlandes widmete.

Namentlich war auch die Zahl der in Friedricheruh, trot diefes Leidens, im Laufe diefes Jahres angenommenen Besuche eine gang stattliche.\*) Bir erwähnen bavon hier nur bie folgenden. Um 15. Januar erschien Bronfart v. Schellendorff zum Diner in Friedricheruh. Um 18. Mai traf der frühere preußische Minister v. Lucius dort ein. Um 17. Juni begrüßten die deutschen Buderindustriellen den Fürsten in Friedrichsruh. Um 19. Juni besprachen Berr v. Sangemannn, ber Borfibende bes Bereins gur Forberung des Deutschtums in den Ditmarken, und Bergog Johann Albrecht von Medlenburg, der Prafident des deutschen Kolonialvereins, die Angelegenheiten ihrer Bereine mit bem großen Staatsmanne. Um 2. September stattete ber König von Siam, Chulalongforn, in Begleitung feiner Pringen Svafti und Dabifara bem berühmteften Deutschen einen Besuch ab, um ihn kennen zu lernen. Um 14. Geptember begrüßten die Mitglieder des Verbandes deutscher Schofolade= fabrifanten ben Fürsten in Friedrichsruh. Zwei Tage barauf er= ichien Bismarde bewährter Mitkampfer Berr v. Röller, nun gum Oberpräsidenten von Schleswig-Bolftein ernannt, mit Gemablin im

<sup>\*)</sup> Bu vgl. oben C. 60 62 u. C. 67 68.

Schlößchen des Sachsenwaldes. Endlich traf am 19. Oktober der alte englische Freund der fürstlichen Familie, Lord Rosebern, aus Schönhausen kommend, in Friedrichsruh ein.

Bismarcks Urteile über innere politische Fragen beginnen im Jahre 1897 mit einem auf seinen "Informationen" beruhenden Artifel ber "Samburger Nachrichten" vom 16. Jammar über Berrn v. Taufch, ben bie "Boffifche Zeitung" u. a. fortichrittliche Blätter natürlich dem Fürsten Bismarck an die Rockschöße zu hängen verjucht hatten. Dagegen bemerkte bas hamburger Blatt: "Für bas dienstliche Verhalten bes früheren Polizeikommissars und für bessen Unstellung hatte das Auswärtige Amt keinerlei Berantwortung. Der mehr eifrige als geschickte Beamte stand ursprünglich im Dienste ber elfaß-lothringischen Statthalterschaft, und in Berlin gehört bie Polizei nicht zum Reffort bes Auswärtigen Amtes, sondern zu bem bes Ministeriums bes Innern. Wir glauben nicht, daß Fürst Bismark und herr v. Tausch jemals in Berührung gekommen sind, und daß der erste Reichskanzler den unter ihm angeblich eine Rolle ipielenden Beamten auch nur von Ansehen gekannt hat. Wenn Herr v. Tausch in Berlin überhaupt eine Rolle gespielt hat, so fann dies nur unter der Agibe des Ministeriums des Innern geichehen sein."

In der Situng des Neichstags vom 6. Februar legte der Führer des Zentrums, Dr. Lieber, Berwahrung dagegen ein, daß ein Prozeß wie der gegen Leckert-Lützow-Tausch unter dem Fürsten Vismarck nicht möglich gewesen sei, worauf ihm seine Gesinnungsgenossen mit dem Nufe "Arnim!" zustimmten. Das veranlaßte die "Hamburger Nachrichten" in einem Artikel "Graf Arnim und Herr v. Tausch" das Ungereimte dieses Vergleiches gründlich darzuthun: "Es ist ein Irrtum, daß der Prozeß gegen den Grasen Arnim irgend welche Analogie mit dem Versahren vor dem Moabiter Gerichte ausweist." Dies wird an der Persönlichkeit Arnims und dem Verlause des Arnim-Prozesses") näher nachgewiesen und

<sup>\*)</sup> S. oben Bb. V S. 126,150, 19,94, 245,247 biefes Wertes.

bann fortgefahren: "Die Perfonlichkeiten, Berr v. Taufch und Graf Arnim, waren himmelweit von einander verschieben. Graf Arnim wollte eingestandenermaßen an Stelle des Fürsten Bismard Reichsfanzler werden - was man von herrn v. Tausch niemals behauptet hat - und er verfuhr zu biefem Zweck aggreffiv gegen feinen bamaligen Borgefetten, jo baf biefer zur Berteibigung genötigt war. Rann man etwas Ahnliches von Herrn v. Tausch in Beziehung zum heutigen auswärtigen Dienste behaupten? Wir tonnen noch heute bas Berhalten bes Grafen Arnim nicht billigen; fein berechtigter Chrgeiz fonnte die Zeit nicht abwarten. Aber eine Unalogie zwischen den Källen Urnim und Tausch zu behaupten, ift boch eine unverschämte Beleidigung des Grafen Arnim. Was ift benn Berr v. Tausch, was hat er geleistet, was fonnte er thun, was konnte er ichaden? Ihn unschädlich zu machen, wenn er un= bequem wurde, war für das preußische Staatsministerium eine Sache, die im regelmäßigen Verlauf faum gu beffen Enticheibung gedichen, fondern innerhalb ber Kompeteng des Polizeirefforts geblieben ware." Dan habe bagu nicht einmal einer Disgiplingr= untersuchung bedurft, sondern Herrn v. Tausch einfach ein anderes Decernat geben ober ihn versetzen können. Statt beffen nun ein großer, geräuschvoller, öffentlicher Prozeß: "Rangler, Botichafter, Minister auf der Zeugenbank - ba muß boch ein anderes Jagd= ergebnis vorgeschwebt haben, als biefer fummerliche Berr v. Tausch mit allem, was er gethan hat und hatte thun können."

Serr v. Marschall freilich suchte diese seine berusene "Flucht in die Offentlichkeit" im Reichstage bekanntlich als eine der bebentendsten Großthaten der gesamten deutschen Politik hinzustellen, und die Demokraten und Zentrumsleute klatschten zu seiner Nede stürmisch Beisall; selbst die Sozialdemokratie schenkte ihm ihre "wohlwollende Neutralität". Darauf bemerkten die "Hamburger Nachrichten" am 11. Februar: "Benn diese Parteien der Negierung nicht entgegentreten, so würde das schon bennruhigend sein für unsere Aufgaben der Neichsregierung; wenn sie ihr aber enthusstätischen Beisall zollen, im einzelnen noch mehr als im ganzen,

fo ziehen wir barans ben Schluß, nicht bag biefe Parteien ihre Stellung patriotisch reformirt haben, sondern daß fie fich mit der Hoffnung ichmeicheln, bas Berhalten ber Regierung fei für ihre Amede minbestens nicht nachteilig, und eben abwarten, inwieweit ihre Geschäfte ohne ihr Buthun burch andere besorgt werden." Dann, am 7. März, bemerkte bas Samburger Blatt noch über bie von benfelben Parteien besonders begeistert gerühmte "Redegabe" bes herrn v. Marichall: "Gine folche wirksame Beredsamkeit ift zwar bei einem Staatsmanne eine erwünschte Zugabe und nament= lich im Parlamente unentbehrlich, aber für die Angehörigen eines Staates ift es nüglicher, wenn sie von Schweigern, wie Moltte, als von Rednern« regiert werben. Die Beredfamkeit ift nicht bas Maggebende bei der Sache, und es fommt beim Regieren nicht barauf an, ob ber Ruticher bes Staatswagens elegant fährt, jon= bern vor allen Dingen barauf, daß er genau die Wege kennt, die ju bem Biele führen, bas erreicht werben foll."

Als Herr v. Marschall bann am 1. Juli "ans Gesundheitsrücksichten" von seinem Amte als Staatssekretär zurücktrat, und die
offiziöse Presse ihn für einen Botschafterposten bestimmt erklärte,
schrieben die "Hamburger Nachrichten" am 1. Juli gegen die "Köln.
Beitung": "Sehr zweiselhaft stehen wir der großen, allseitigen Anerkennung und Berehrung der auswärtigen Diplomatie für Hern
v. Marschall gegenüber. Wenn die setzere ihn ungern verliert, so
kann man die Gründe dassür nach verschiedenen Richtungen suchen,
die wir aus Hösschlichteit hier nicht besprechen wollen. Auch glauben
wir, daß auf die Auswahl eines Botschafterpostens" (sür Hern
v. Marschall) "boch große Sorgfalt würde verwendet werden müssen.
Uns ist augenblicklich keiner gegenwärtig, als dessen Inhaber wir
gerade diesen Kandidaten wünschen möchten."

Wir brauchen hier die Gründe, die zu seinem Rücktritt führten, nicht näher zu untersuchen. Vermutlich gehörte dahin auch das geschraubte Gefühl, das Herr v. Marschall sich von seiner Stellung als Staatssekretär des Auswärtigen gebildet hatte, als sei er ein "Neichsminister" und ein bestimmender Faktor der auswärtigen

Politik. Als Berr v. Marichall am 5.6. Februar im Reichstag die Ankerung that: nicht bloß ber Reichskanzler, fondern auch Er fei mit einer bestimmten Dagregel einverstanden gemesen, brachten die "Samburger Nachrichten" am 12. einen fehr ernsthaften Artifel Bur "Aufrechterhaltung ber Berfaffung", in ber von biefer Außerung Marichalls gefagt wurde: "Das machte ben analogen Gin= brud, als wenn ein vortragender Rat bes preußischen Finanzmini= steriums erklären wollte, baß auch er mit ber Borlage feines Ministers einverstanden fei. Wie fonnte es benn überhaupt möglich gewesen sein, bag, nachbem ber Reichstanzler einverstanden mar, jein Staatssekretar im auswärtigen Dienste es nicht gewesen ware? Derfelbe hat unabhängig vom Rangler gar feinen locus standi, jo lange wir uns an bie bestehenbe Reichsverfassung halten. Wir betrachten es als unsere Pflicht, barauf ausmerksam zu machen, weil die Ausbildung ber Staatsfefretare zu felbständigen Miniftern eine Berfaffungsänderung involvieren würde, von der wir befürchten, daß fie allmählich die Beziehungen der Bundesstaaten miteinander Infert."

In seiner Rebe vom 26. Februar an die Brandenburger und Märker hatte der Kaiser\*) wieder einmal scharfe Worte gegen die Sozialdemokratie gesprochen, so daß ein großer Teil der Presse die Eindringung einer neuen "Umsturzvorlage" weissagte. Die "Hamtburger Nachrichten" aber forderten, wie Bismarck schon seit 7 Jahren vergeblich, am 1. März ein neues Sozialistengeset mit den Worten: "Wir vermögen die Gründe für die disherige Nichteinsbringung eines solchen Gesetzs nach allem Vorangegangenen auf dem Gediete politischer oder juristischer Erwägungen nicht mehr zu sinden, sondern müssen solche persönlicher Natur annehmen und uns die Frage vorlegen, ob diesenigen, die zur Ausstührung des kaiserslichen Willens nach Maßgabe der Versassungen dernsen sind, sich durch Eindringung eines Spezialgesetzes dem Zorne oder der Nachsucht der Sozialdemokratie auszusetzen glauben und dies zu versassen

<sup>\*)</sup> E. o. S. 38. ig.

meiben wünschen. Wäre das der Fall, so müßten wir sagen, die Furcht ist ein schlechter Natgeber: wer sich sürchtet, gehört nicht auf einen verantworlichen Posten an der Spite des Staates, und der Monarch sollte auf die fernere Mitwirkung solcher angstlicher Wänner an der Staatsregierung lieber verzichten, wenn er, wie er selbst sagt, fechten will."

Zuvor ichon war Berrn Bebel die Absatfähigkeit einer feiner beliebtesten Kolportage=Schanderlegenden durch eine Notig ber "Sam= burger Nachrichten" vom 13. Februar abgeschnitten worden, in ber es hieß: "Unter ben vielen Unwahrheiten, mit benen Berr Bebel in geläufiger Manier und ohne Rücksicht auf alle Wider= legungen seiner Fiftionen bebutiert, befindet sich auch die, daß Fürst Bismarck Herrn Stieber 1866 zum Chef ber politischen Bolizei gemacht habe. Der erste Kanzler hat eine politische Polizei ber Stieberichen Art nie betrieben, sondern ift im Gegenteil vielmehr Gegenstand der Thätigfeit berselben im Auftrage von Kreifen gewefen, die ihm feinblich waren." Im Jahr 1870 fei Berrn Stiebers Stellung im Felbe "in Mainz zur Kontestation zwischen dem Urmeekommando und dem Bundeskanzler gekommen, wobei sich herausstellte, baß Berr Stieber nicht zum Stabe bes Bundestauzlers gehöre, sondern zum Sofe, und daß die Verantwortlichkeit für fein Verhalten nicht beim Bundeskanzler liege."

Sehr fräftig und überzengend forderten die "Hamburger Rachrichten" am 11. März "Ein Kartell der produktiven Stände." Da war u. a. gesagt: "Das erste Erfordernis eines befriedigenden Ergebnisses der nächsten Wahlen" (zum Reichstag, 1898) "besteht darin, daß die Verblendung der Wähler über ihre eigenen Interessen, welche jetzt durch faktionelle und konfessionelle Bearbeitung stattfindet, beseitigt wird. Wozu Wahlen führen, die unter solchen Sinslüssen erfolgen, zeigt der jetzige Reichstag deutlicher, als uns lieb sein kann; die Herren Richter, Lieber u. s. w. haben das Heft in den Händen, die Regierung getraut sich kaum den Mund aufzuthun; wir haben latente Parlamentsherrschaft, aber sie ist schlimmer, als sie in England besteht, und die Achivi, qui plectuntur,

find diejenigen Stände, auf welche die größten Rücksichten genommen werden sollten, die produzierenden." Es war die Losung, die dann in der That bei den Neichstagswahlen von 1898 für "die Politik der Sammlung" ausgegeben wurde und die hoffentlich auch in Zukunft beachtet werden wird, wie so manches andere teure Vermächtnis des Fürsten Vismarck.

Bon den vielen interessanten Außerungen, welche dieser kurz vor dem 28. August dem Berichterstatter der "Neuen Freien Presse" gegenüber in Friedrichsruh persönlich gethan haben sollte,\*) wurden diesenigen über die Konservativen vom Grasen Herbert v. Bismarck am 19. September in einem Briese für ungenau erklärt. Dagegen wurde die solgende Außerung Bismarcks über die deutschen Nationaleigentümlichkeiten nicht beanstandet: "Wir seinen eigentlich immer noch eine Unterossiziersnation, seber sei auf Tressen erpicht. Durchsichnittlich habe seber im öffentlichen Leben Stehende nur das Maß von Selbstgefühl, das seiner staatlichen Abstempelung, seinen staatlichen Nang- und Ordensverhältnissen entspräche. Ausnahmen seien rühmlich, aber selten."

Sehr bemerkenswert war die Erklärung der "Hamburger Nachrichten" "in Sachen der Militärgerichtsbarkeit" vom 16. Oktober: Bisher hätten sie "den Standpunkt vertreten, daß wenn Bayern seinen obersten Militärgerichtshof als Zeichen seiner Militärhoheit zu erhalten strebe und den Bestand eines Reservatrechtes in Anspruch nehme, es politisch nicht klug und den Reservatrechtes in Anspruch nehme, es politisch nicht klug und den Reservatrechtes in der Ingelegenheit Informationen zu teil geworden, die uns der in der Angelegenheit Informationen zu teil geworden, die uns bestimmen, die Reservatrechtsfrage doch nicht als irrelevant zu behandeln. Wir haben uns überzeugt, daß ein wirkliches und uns bedingtes Reservatrecht Bayerns in dieser Sache besteht und nach Albsicht der Unterzeichner der Versailler Verträge bestehen sollte. Es eristiert und ist als vollgültig zu betrachten."

Um 4. Dezember richtete Bismard ein Schreiben an ben

<sup>\*)</sup> R. Fr. Preffe v. 18. Aug. 1897 Rr 11849 G. 2.

Staatssekretär des Marineamts, Abmiral Tirpit, in welchem der Fürst sich zu Gunsten der im Neichstag eingebrachten Flottenvers mehrungsvorlage mit den Worten erklärte: er würde für diese Borlage stimmen, wenn er im Neichstag wäre. Abmiral Tirpit teilte diese Erklärung Bismarcks am 11. Dezember mit hoher Bestriedigung dem Neichstage mit, auf den sie den tiessten Sindruck machte.

Huch einige ber Außerungen Bismarcks zur auswärtigen Politik biefes Jahres find fehr bemerkenswert. Go ichreiben bie "Samburger Nachrichten", nach ber Ernennung bes Grafen Durawjew zum ruffischen Minister bes Auswärtigen, auf Grund ihrer bekannten "Informationen", am 16. Januar: "Alle Beforgniffe, bie sich in ber Presse an biese Ernennung knüpfen, find vollständig unbegründet. Er wird natürlich ruffische Politik machen, aber unferer Ansicht nach nur ruffische und diese nicht im Dienste irgend welcher fremder Einflüsse. Graf Murawjew ift unseres Erachtens ein Politiker, mit bem die Geschäfte, die man überhaupt mit ihm zu machen hat, leicht und angenehm sind, weil sie ehrlich betrieben werben. Der neue Minister ift ein Ebelmann nicht nur von Geburt, sondern auch von Gesinnung. Sein Name bat in Rukland von früheren Generationen ber einen nationalen Klang. In Berlin, wo nicht felten die Geschäfte der ruffischen Botschaft felb= ständig von ihm geführt wurden, hat er sympathische Erinnerungen hinterlassen und sich niemals in grundsätzlicher Gegnerschaft gegen Deutschland gezeigt. Wenn er als ruffischer Minister ruffische Politik betreibt, so wird man bei uns damit nur gufrieden fein fönnen; benn die notwendigen Ziele der unverfälschten ruffischen Politik haben nichts, was mit ben bentichen Intereffen nicht verträglich mare. Wir glauben, daß unfere friedlichen Beziehungen zu Rußland gang und gar von unserer eigenen Politik abhängen, und daß wir einen mutwilligen Angriff ruffischerseits auf uns weber jest noch fünftig zu gewärtigen haben. Es fehlen bazu die follidierenden Intereffen beider Nationen."

Bum Beweise für die außerordentliche Achtung, in welcher

unfer feit fieben Jahren aus bem Umt geschiebener großer Staats= mann felbst bei seinen Gegnern im Auslande stand, konnten bie "Hamburger Nachrichten" am 7. April mit vollem Rechte folgendes anführen: "La tribune de Genève, sonst eine Gegnerin bes Fürsten Bismard, schreibt in einer Besprechung ber Rolle, welche die Großmächte Rreta und Griechenland gegenüber" - feineswegs ju Bismarcks Befriedigung - "fpielen:\*) > Dlan fühlt immer mehr, daß an der Spite bes gegenwärtigen Europa ein thatfraftiger Mann fehlt, ber fabig ware, ben gaubernben Billen ber civi= lisierten Nationen um sich zu gruppieren, und man ist babin getommen, beinahe zu bedauern, daß und die eiserne Sand bes alten Bismarck fehlt. Man fann feine Politik verunglimpfen, man fann (?) ihr Mangel an Grundsatz (!) und hoher Sittlichkeit (!) vorwerfen, aber man muß unweigerlich feststellen, daß unter seiner Herrschaft — benn er herrschte — Europa nicht strauchelte. "

Wahrlich zutreffende Worte!

<sup>\*)</sup> Die in ben "hamburger Rachr." frangofifch wiedergegebene Stelle bes Comeiger Blattes ift hier verbeuticht.

## Diertes Kapitel.

## Pismarchs lehte Tebensmonate (Januar bis Juli 1898).

Als die Glocken das Jahr 1898 einläuteten, hatte Fürst Bismarck wohl keine Ahnung davon, daß er nicht einmal volle sieben Wonate des neuen Jahres mehr erleben werde. Auch seine Lieben in Friedrichsruh keierten in ungetrübter Freude den Jahres-wechsel mit ihm, und so ahnungslos wie sie auch das deutsche Volk. Nur Graf Ranhau und Professor Schweninger blickten in jenen Stunden mit schwerer heimlicher Sorge auf das ehrwürdige Haupt der fürstlichen Familie im Sachsenwalde. Denn allein dem Grafen Ranhau hatte Geheimrat Schweninger im tiefsten Geheimins einige Zeit zuvor anvertraut, daß er kaum zu hoffen wage, der Fürst werde seinen nächsten Geburtstag noch erleben; und Schweninger betrachtete namentlich jeden dem Fürsten noch über den ersten April hinaus etwa noch verliehenen Lebenstag als ein von ärztlicher Kunst kaum erwartetes gnädiges Geschenk des Himmels.

Das beutsche Volk wurde zwar gegen Ende des Jahres 1897 durch ungünstige Nachrichten über den Gesundheitszustand des Fürsten beunruhigt, ja einzelne Berliner Blätter trieben das trauzige Handwerk der Sensationshascherei so weit, Bismarck tot zu sagen. Aber die "Hamburger Nachrichten" zerstreuten sosort diese bösen Gerüchte und schrieben namentlich am 3. Januar: "Seit mehreren Tagen sind abermals beunruhigende Gerüchte über das

Befinden bes Fürsten Bismarck verbreitet. Sie entbehren glücklicherweise ber Begründung. Der Fürst leidet an Podagra, was schmerzlich, aber nach ärztlicher Ansicht nicht gefährlich ist. Graf Herbert und Professor Schweninger sind gestern wieder von Friedrichsruh abgereist."\*)

Am folgenden Tage (4. Januar) veröffentlichte der freventslich Totgesagte in seinem Hamburger Blatte folgende Danksaung vom 2. Januar: "Zum Jahreswechsel sind mir in Form von Telegrammen, Karten und Briesen so viel Begrüßungen zugegangen, daß ich bei meiner leidenden Gesundheit nicht im stande bin, sie einzeln zu beantworten. Ich bitte deshalb meine Freunde, meinen herzlichen Dank für ihr freundliches Gedenken und meine guten Bünsche für das neue Jahr hierdurch entgegen zu nehmen!"

Die fortschrittliche "Boffische Zeitung" in Berlin schloß am nämlichen Tage einen von den "Samburger Nachrichten" abgebrudten Artifel betreffs ber unwahren Gerüchte über Bismards Buftand und Ende mit den Worten: "Das Befinden des Fürsten, jo wird gemelbet, hat sich in den letten Tagen nicht geandert. Er nimmt regelmäßig an der Familientafel teil. Und fo möge an ihm bas alte Wort sich bewähren, baß, wer fälschlich tot gesagt war, noch recht lange lebe." Das Hanptorgan ber national= liberalen Partei in Hannover aber, ber "Hannoversche Courier", zeigte in einem von den "Samburger Rachrichten" gleichfalls ab= gebruckten Artifel "Fürst Bismarck und bas Ausland", baß bie falsche Todesnachricht wieder einmal offenbart habe, wie sehr man 3. B. in Frankreich, England, Italien u. f. w. noch immer mit dem Fürsten Bismard als einem gewaltigen Faftor bes öffentlichen Lebens in Deutschland rechnet. Im Auslande erblickt man eben in ihm immer noch mehr als bie große historische Berfonlichkeit. Dort beschränkt man fich nicht, wie vielfach in Deutschland, auf die ausschließlich rudichanende Bewunderung, sondern man sieht

<sup>\*)</sup> Das treue Bismard-Blatt in Samburg ift die Sauptquelle bes Berfaffers fur ben Inhalt ber letten Rapitel biefes Berfes. Andere Quellen find im Text ober in Roten nachgewiesen.

im Auslande in der bloßen Thatjache, daß Kürft Bismarck noch lebt, einen starken Faktor der deutschen Politik. Wenn jest bas Ausland auf die alücklicherweise unrichtige Todesnachricht hin fo lebhaft reagierte, fo brachte es uns damit zum Bewuftsein, daß Fürst Bismarck so lange, bis er den letten Atemana thun wird, ein äußerst wertvoller Besit für das beutsche Bolf ift, auch wenn er mit ber" (gemeint ift ber amtlichen) "Politik nicht bas geringste mehr zu thun hat."

Ills zutreffend für das damalige Befinden des Fürsten barf auch der nachstehende, von den "Samburger Nachrichten" am 19. Januar abgebruckte Bericht ber "Leipziger Neuesten Nachrichten" gelten: "Ich kann Ihnen erfreulicherweise bestätigen, daß bas Befinden des Fürsten sich allmählich bessert. Er kann zwar den Rollftuhl noch nicht entbehren, aber das Allgemeinbefinden bebt sich täglich und er ist bei so gutem Sumor wie je. Gin voll= fommener Unfinn ift es, wenn in einzelnen Blättern angebeutet wurde, der Fürst habe das Waffer in den Beinen und dies sei le commencement de la fin. Es handelt sich um nichts weiter, als um das befannte Beinleiden, beffen Beseitigung in jo hohem Lebensalter natürlich schwieriger ist und mehr Zeit erfordert als früher. Der Fürst spottet gutgelaunt häufig über gehegte Bejorgnisse: "Schmerzhaft, aber leiber nicht gefährlich." Zum ferneren Beweise ber Richtigkeit meiner Angabe führe ich die Thatsache an, daß Fürst Bismarck in der Sylvesternacht bis gegen 11/2 Uhr an der Punschbowle, welche die Familienmitglieder und Gafte vereinigte, teilgenommen und sich am nächsten Morgen fehr wohl befunden hatte. Überhaupt ist die Lebensweise und die Ernährung des Fürsten unverändert."

Dieje Berichte enthielten durchaus feine unwahre Schonfärberei, sondern entsprachen bem wirklichen zeitweiligen Befinden bes Fürsten, das nicht ungünstiger — wenn auch nicht besser sid) zeigte, als während ber vergangenen Jahre. Abermals schien die wunderbar gabe und elastische Ratur des Riefen den lauernden Tod verscheucht zu haben, so daß doch auch Professor Schweninger

später durch bessen plögliches Herannahen völlig überrascht wurde. Jedenfalls gab Bismarck selbst sich seiner gewohnten Lebensführung hin, die, wie wir noch näher darstellen werden, nur unwesentlich durch ungünstigere Wendungen seines Gesundheitszustandes deseinslußt wurde. Aus den persönlichen Erlebnissen des Fürsten in diesen Monaten heben wir solgende hervor, die zugleich bekunden, welch regen Anteil er an dem Glück und Geschick seiner Freunde nahm.

Am 8. Januar richtete er jum 70. Geburtstag bes Reichs= tagsabgeordneten v. Karborff folgendes Glückwunschtelegramm an biefen: "Im Rudblid auf unfere langjährige gemeinsame politische Thätigkeit bitte ich Sie, geehrter Freund, zum heutigen Tage meine herzlichsten Glückwünsche entgegenzunehmen." Dem Reichstat v. Safler, dem Vorsitzenden der großen Rörperschaft der Deutschen Industriellen, dankte er am 11. Januar telegraphisch für "bie Begrußung von so ansehnlicher reichsfreundlicher und fompetenter Stelle", durch die der Fürst sich "hochgeehrt fühle". Aus Anlaß ber Übersendung einer Widmung des bergbaulichen Vereins in Effen ließ Bismard Unfang Marg bem ersten Borfitenben besfelben, Gebeimen Finangrat Jenke, ein Dankichreiben zugehen für "die Widmung des bergbaulichen Bereins, die unter den mir zugegangenen Kunftgegenständen einer ber schönsten und eigenartigften ift. Ich bedaure umsomehr, daß mein Gesundheitszustand mir jett nicht gestattet, die Herren hier perfonlich zu begrüßen."

Um 6. Februar waren zehn Jahre verstossen, seitdem Fürst Bismarck die bedeutsamste Rede seines Lebens im "Kartellreichstag" von 1888 gehalten hatte.\*) Die gesamte reichstrene Presse seierte die Erinnerung an diese Großthat des Altreichskanzlers in dez geisterten Worten. Die "Hamburger Nachrichten" gaben am 7. und 8. Februar die Artisel der "Rheinisch-Westsslischen Zeitung" und der Leipziger und Danziger "Neuesten Nachrichten" zu diesem Inbeltage vollständig wieder. Wir können daraus nur die solgens

<sup>\*)</sup> G. o. 26. VI C. 216 222 biefes Werles.

ben Stellen hier mitteilen. Ans dem Essener Blatte die Einleitung: "An diesem 6. Februar sind zehn Jahre seit der weltbewegenden Reichstagsrede des Fürsten Bismarck verstossen, die eine That war und nach menschlichem Ermessen eine von Rußland und Frankreich unmittelbar drohende Kriegsgefahr abgewendet hat. Es gibt in der ganzen Weltgeschichte nur wenige Reden, die einen thatsächlichen Einsluß auf den Gang der Ereignisse ausgeübt haben, und diese wenigen haben stets in der Richtung gewirkt, daß sie ein schwankendes Volk, eine zögernde Mehrheit nach einer bestimmten Richtung zu entschlossenem Handeln mit fortgerissen haben. Die Vismarckerbe vom 6. Februar 1888 ist vielleicht die einzige, von der man mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit behaupten kann, daß sie zum Handeln entschlossene Machthaber schwankend gemacht und einen im Grundsat beschlossenen Angrisskrieg dauernd verhindert hat."

Mus bem Leipziger Blatte citieren wir die ersten Säte: "Wir feiern die Gedenktage großer Schlachten, und boch mag es Tage geben, die in der Geschichte der Nationen mehr bedeuten, als die Entscheidungen auf bem Kampfesfelde bes Krieges. Die Stunde, da Luther seine mutigen Thesen anschlug an der Kirchenpforte von Wittenberg, scheibet zwei Weltalter, die soziale Botschaft unseres ersten Raisers erschloß ben Blick in neue, vom Sonnenlicht ber Rächstenliebe umglänzte Gefilde; an der Rede, die vor zehn Jahren ber große Kanzler bes neuen Reiches hielt, wuchs bas beutsche Nationalgefühl urgewaltig empor und felbst in fernen fremden Landen durchglühte die Volksgenoffen das Wort: "Freue dich, daß du ein Deutscher bist." Denn noch niemals war jo, wie am 6. Februar 1888, deutsches Wesen, deutsche Kraft und deutsches Selbstbewußtsein gum Ausbruck gekommen, noch niemals hatte ber Frembe ein Wort, so bemütig und stolz, gehört wie jenes, bas im Reichstag erklang: Dentiche fürchten Gott, fonft nichts auf ber Welt! «"

Endlich betonten die "Danziger Neuesten Nachrichten" mit Necht den Leitsatz jener größten Nede Bismarcks: "Durch die ganze

großartige und imposante Darstellung, in ber sich, wie Perlen, eine historische Wahrheit an die andere reiht, in der mit staunenerregender Sicherheit und scharfsimnigster Dialektik Aussprüche von höchster naatsmännischer Bedeutung sich fast Zeile für Zeile solgen, schlingt sich als Leitmotiv allüberall der Gedanke durch, daß nur die kriegerische Stärke, das Machtbewußtsein, ums den Frieden erhalten."

Huch die Erinnerung an diesen großen Tag aus Bismarcks Leben vermochte bem Bismard-Denkmal in ber Reichshauptstadt feine Svanne weiter zur endlichen Vollendung zu verhelfen. Im Gegenteil war ber guftanbigste Fachmann, ber Erbauer bes Reichs= tagshaufes, Baul Ballot, aus bem Berliner Bismard-Denkmal-Romitee ausgeschieben, weil bieses Komitee, entgegen Wallots Rat und ber Mahnung aller Leute von Geschmack, bas große National= benkmal unmittelbar vor der Treppe auf der Westseite des Reichs taashaujes hinquetichen wollte, statt es etwa hundert Meter weit von da abzuruden. Die "Hamburger Rachrichten" bruckten am 22. Januar bie Zuschrift Wallots aus Barbens "Zufunft" ab, in welcher ber Baumeister die Gründe für sein Ausscheiben aus biesem geschmadlosen Komitee barlegte. Nicht minder gab bas Samburger Blatt bie Bemerkungen ber "Zukunft" zu biefem Schreiben wieber, die mit bem Cape schlossen: "Wenn die dilettantische Mehrheit des Romitees tropbem Ballots Rat geringschätt, wenn sie sich nicht in zwölfter Stunde noch entichließt, feinem mahnenden Wort zu folgen, bann wird fie vor der Geschichte die Berantwortung bafür gu tragen haben, daß ein großer Aufwand schmählich verthan und ein aus bem reinsten Empfinden bes beutschen Bolfes geborener Plan verstümvert wurde."

Das gute Verhältnis bes Kaisers zu Vismarch, das sich auch im Lause dieses Jahres schon erfreulich offenbart hatte, war jedensfalls nicht nach dem Geschmack der unversöhnlichen Hasser des Fürsten. Ihre Presse wärmte daher wieder einmal die schon so häusig widerstegte Mär auf, Graf Herbert strebe nach dem Wiedereintritt in den diplomatischen Neichsbienst, und zwar zunächst nach dem deutschen Botschafterposten in Petersburg. Die "Hamburger Nachrichten"

wiberlegten diese boshaften Legenden am 12. März durch den Abbruck eines Artikels der "Leipz. Neuesten Nachrichten", der mit den Worten schloß: "Über den angedenteten Plan ist nie verhandelt worden. Thatsache ist nur, daß die Kaiserlichen Majestäten den Grasen (Herbert) Bismarck eingeladen und ihn in der liebense würdigsten Weise empfangen haben. Wir meinen, daß das Erstreuliche dieser Thatsache den Gegnern des Vismarck'schen Hauses so unangenehm ist, daß sie durch freie Erfindungen und die hiermit notwendig sich verbindenden Erörterungen und Widerlegungen die Wirkung zu contrekarrieren suchen. Die Zeiten, in denen diese Praxis den beabsichtigten Erfolg hatte, dürsten allerdings für immer vorüber sein."

Als Mitte März ber frühere österreichisch ungarische Botschafter in Berlin, Graf Szechenyi, starb, richtete Bismarck an die Bitwe des Grafen folgendes Beileidstelegramm: "Ich betrauere in Ihrem Gemahl einen meiner ältesten Freunde und Mitarbeiter, ben ich seit länger als 40 Jahre aufrichtig geschätt habe."

In erhebender Beife wurde dann auch von der amtlichen Welt, namentlich von dem deutschen Beere, wie von dem gesamten beutschen Volke bas seltene Fest gefeiert, bas bem Fürsten Bismard zu erleben noch vergönnt war, sein 60jähriges Militärdienstjubilaum am 25. März. Das Militär-Wochenblatt hatte ichon im Januar auf den bedeutsamen Gedenktag hingewiesen. In der vom Major v. Rengell verfaßten Geschichte bes Garde-Jäger-Bataillons hieß es über Bismarcts Diensteintritt: "Gine bebentungsvolle Erinnerung knüpft sich für das Bataillon an das Jahr 1838. Um 25. März trat Otto v. Bismarck als Einjährig-Freiwilliger in bas vom Oberft v. Knoblauch befehligte Bataillon und wurde in die 1. Kompagnie eingestellt. Das Bataillon ift stolz barauf, daß ber erste beutsche Reichskanzler einstmal seinen Rock getragen hat, daß er zu seiner Fahne ben Eib ber Trene schwur. Die ganze Welt weiß, wie er ihn gehalten, wie sein ganges Leben bem Dienste bes Königs und bes Baterlandes geweiht geblieben ist. Die Armee, beren Tapfer= feit und Hingebung ber von ihm geführten Politik stets bie zu=

verläffige Grundlage geboten hat, rechnet es fich zur höchsten Ehre, ihn zu ihren verdientesten Generalen zählen zu dürfen."

Beim Berannahen biefes Restes war natürlich für die Bahl ber Teilnehmer und Besucher in Friedrichsruh und damit für die äußere Bestaltung ber Feier felbst ber Gesundheitszustand bes Fürsten ent. icheibend, und mit Rudficht auf die Schonung bes Jubilars bruckten die "Samburger Radyr." ohne jebe Bemerkung ihrerfeits folgenden Urtifel ber "Reuen Freien Breffe" ab, beffen Inhalt baber jebenfalls als burchaus zutreffend gelten fann: "Das Befinden bes Fürsten Bismard beffert fich langfam, aber stetig. Er bedient fich zwar noch des Rollstuhls, aber die Gehversuche werden jett häufiger und mit größerem Erfolge vorgenommen. Das Leiben, welches ben Altreichstanzler feit Monaten an ben Krankenstuhl gefesselt und dem Gerüchte Anlag gegeben hat, daß Wassersucht in den Beinen aufgetreten fei, bestand thatsächlich in dem Wiederauftreten ber alten Benen-Entzündung am Bein, ein Refiduum aus ber Betereburger Beit, wo ber Fürst infolge ber ungeschickten ärztlichen Behandlung einer Verletung, die er sich, wenn ich nicht irre, beim Reiten zugezogen hatte, von biefem Ilbel zum erstenmale befallen wurde. Alsbann trat ein außerst heftiger und topifch ausgebilbeter Podagra-Anfall hinzu, wie er in biefer ausgeprägten und fchmerzhaften Form bisher noch nicht bagewesen war. Die Schmerzen, die der Kurft infolge beffen auszuhalten hatte, waren fehr groß und stellten im Zusammenhang mit ber Steigerung ber Schlaf= lofigkeit, welcher ber Fürst überhaupt leicht ausgesett ift, fo hohe Unforderungen an die Wiberstandsfähigkeit bes Dreiundachtzig= jährigen, daß man über die Möglichkeit ihrer Erfüllung erstaunt fein nußte. Unter biefen Umftanben barf ber Berlauf ber Rrant= heit und der Heilung, obgleich er Monate in Anspruch genommen hatte, nach ber Auffaffung ber behandelnden Arzte als relativ gunftig und schnell bezeichnet werben. In einem jo hohen Alter pflegen berartige ichwere Falle meift nicht jo gludlich zu verlaufen, und jebenfalls erforbert ihre Beilung fehr lange Beit. Jest burfen bie Krantheitserscheinungen im allgemeinen als behoben gelten, und es

ift anzunehmen, daß unter dem Ginfluffe des herannahenden Frühjahrs der Fürst bald wieder gang hergestellt sein wird und die lange und schwer vermiften Spaziergange und Spazierfahrten in ben Sachsenwald wieder aufnehmen fann. Db dies freilich bis zum 25. März, wo ber Fürst bekanntlich sein 60jähriges Militärjubiläum feiert, ober bis zu feinem Geburtstage, am 1. April, möglich fein wird, ist zweifelhaft. Wie ich höre, wird der diesmalige 1. April ebenso wie der vorige ziemlich still verlaufen, jedenfalls kann von Rundgebungen im größeren Stile, Factelzügen u. bgl., wie fie fouft üblich waren, diesmal nicht die Nebe sein, da der Fürst doch noch nicht so weit hergestellt sein wird, daß er die Huldigungen in üb= licher Beise entgegennehmen könnte. Dagegen wird ber Gurft bei seinem diesmaligen Geburtstage, ber vorwiegend den Charafter eines Familienfestes tragen dürfte, die Freude haben, auch feine beiben Entel aus Königsberg und Schönhaufen, Klaus und Otto, jum erstenmale um sich seben. Die Stimmung bes Altreichskanzlers ift jett vorzüglich, sein Sumor köstlich, und die nähere Umgebung weiß nicht genug über die geistige Frische des Fürsten zu berichten; fein Appetit ift vortrefflich, ber Magen vollständig in Ordnung. Es fommt vor, daß der Fürst zehn bis zwölf Pfeifen an einem Tage mit Behagen raucht. Gewiß ein gunftiges Zeichen. Biel Beiterfeit erregt es in Friedrichsruh, daß feit einiger Zeit fast tagtäglich lange Telegramme aus Amerika von Politikern und Zei= tungen einlaufen, welche seingeklemmte« Antwortformulare ent= halten, die der Fürst benüten foll, um auf dem Drahtwege den betreffenden Absendern seine Meinung über die Ruba-Frage oder die » Maine «- Angelegenheit zu übermitteln. Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, daß nicht ein einziges biefer Telegramme beantwortet wird und daß die Notiz, welche neulich die Presse durchlief, daß der Fürst seine Ansichten über die Kuba-Frage einem Interviewer gegenüber ausgesprochen habe, auf Erfindung beruht. Der Fürst lieft, angeregt burch ben Prozeß Zola, außer geschichtlichen Werken und den politischen Tagesblättern jett öfter in den Werken des französischen Romanciers. Gegenwärtig liest er » Baris«. Nach

jeinem Geschmacke sind die Zola'schen Romane zu sehr mit Polsterung bepackt«, mit übermäßigen und deshalb überstüssigen Schilderungen von Nebensächlichkeiten. Ferner meint der Fürst, die Feindsichaft, die sich Zola von seiten des französischen Klerns und der französischen Urmee zugezogen habe, sei wohl die Quittung für Lourdes« und »La Debacle«."

Das Militär = Bochenblatt brachte zum Inbilaumstage fol= genden ichwungvollen, der Bedeutung des hohen geschichtlichen Gedenktages vollkommen entsprechenden Artikel: "Am 25. März werden es 60 Jahre sein, daß Fürst Bismark in die Armee, und zwar in das Garde Jagerbataillon eintrat, um feiner Wehrpflicht zu genügen, und der damalige Einjährig-Freiwillige wird nicht geahnt haben, daß er einst im Seere eine dem Reldmarichall gleichstehende Burde erreichen follte. Er verdankte biefes Aufsteigen seiner glorreichen Laufbahn als Staatsmann. Aber diese brachte es mit fich, bag er der Armee und deren Erhöhung nicht einmal, sondern vielmals seine Kräfte weihen mußte; und daß seine thatfräftige, auf große Riele gerichtete Politif dem Beere nach langem, nur durch furze Rriegsepisoden unterbrochenen Frieden Gelegenheit gab, der Welt seine Cbenbürtigfeit mit ben Giegern von Fehrbellin, Leuthen und Belle-Alliance zu beweisen. Die Borbebingung biefer großen Belbenzeit war eben die staatsmännische Kraft und Weisheit, mit der Bismarck die vom Könige beschlossene Reorganisation bes Beeres gegen die Majorität ber Volksvertretung und gegen eine faliche Auffassung in der Nation selbst thatsächlich burchzusetzen wußte, wobei er mit seiner Person die volle Verantwortlichkeit übernahm; sodann aber bas unübertreffliche Geschick, mit dem er später die politische Aktion einleitete.

"Wie der Name Bismard ein Palladium der nationalen Größe geworden ist, so verkörpert sich auch in der Person des Fürsten die eigenartige Kraft seines engeren preußischen Baterlandes. Bismarck ist, während er die staatsmännische Lausbahn einschlug, doch Soldat, Wehrmann geblieben. Schon seine friegerische, hünenhaste Gestalt stellt dies sedermann vor Angen. Stets wird er in der Erinnerung

ber Deutschen so fortleben, wie er bei Seban bem gesangenen Raiser entgegentrat, in der Feldunisorm der schweren Küraßreiter. Viele Staatsmänner haben ihre Monarchen ins Feld begleitet, aber keiner außer Vismarck ist mit uns ins Feuer geritten, ist dem König-Feldherrn in den Schlachten zur Seite geblieben. Wer wollte es tadeln, wenn der Staatsmann sich von den Kämpsen serwollte Uber in Vismarck lebte der kriederische Geist des märkischen Abels und das Gesühl des preußischen Offiziers. So hat er 1866 die Feuertause wie jeder andere Soldat empfangen. Er ist nicht aufgestiegen zu diesem Range aus Rücksicht auf Geburt und Etikette, sondern jeder deutsche Soldat kann voll anerkennen, daß Fürst Vismarck seinen militärischen Rang durch seine Verdienste um die Armee erworden hat."

In ganz ähnlicher Weise würdigten die "Hamburger Nachrichten" vom 25. März und die gesamte deutsch-nationale Presse die hohe Vedeutung dieses Gedenktages, namentlich auch die offiziöse, wie 3. B. die "Nordd. Allg. Ztg.".

Über die Keier in Friedrichsruh selbst brachten die "Hamb. Rachrichten" am 26. Marg einen an Ort und Stelle am 25. nieber= geschriebenen Bericht, ber zunächst bestätigte, daß das Fußleiben des Fürsten sich zwar in andauernder Besserung befinde, den Ba= tienten aber boch noch immer auf ben Gebrauch des Rollstuhles anweise, "so daß dieser auf alle ihm zu seinem Jubilaum sowie auf die ihm zum bevorstehenden 83. Geburtstage zugedachten fest= lichen Veranstaltungen verzichtet hat." Er habe baher namentlich ben Empfang ber Offiziersforpsabordnungen, die am 25. März in Friedrichsruh erscheinen wollten, ablehnen muffen. Das Offiziers= forps bes zweiten Garberegiments zu Fuß — bem Bismarck feit 1888 à la suite angehörte — hatte dem Fürsten zu diesem Chren= tage eine fünftlerisch ausgeführte Silberstatuette, die einen Grena= bier aus ber Zeit ber Gründung bes Regiments, 1813, barftellt, als Geschenk bestimmt und wollte biese Ehrengabe nach dem Wunsche bes Raisers ursprünglich burch eine aus bem Kommandeur, Grafen Rirchbach, und Difizieren jeder Charge bestehende Abordnung, die

in Begleitung ber Regimentsmufit sich nach Friedrichsruh begeben jollte, dem Fürsten personlich überreichen. In Rucksicht auf die bem Fürften notwendige Schonung mußte aber auch diese Chrung in der geplanten feierlichen Form unterbleiben. "Das Geschenk wurde deshalb nebst einem Gludwunschschreiben bes Regimentstommandeurs, Grafen Kirchbady, burch einen Feldwebel bes zweiten Barberegiments überbracht, ber heute morgen ichon in aller Frühe in Friedricheruh eingetroffen war. Um ein Uhr wurde Reldwebel Silaff, eine Sünengestalt, beren Langenmaß bas bes Fürsten noch um einen halben Boll überragt, in bas Arbeitszimmer bes Fürsten gerufen, wo diefer Geschent und Glückwunschschreiben entgegennahm. Der Rürft unterhielt fich langere Zeit mit dem Überbringer und verehrte Silaff als Andenken feine Photographie in Generalsuni= form, die er mit festen Zugen trop seiner jum Schreiben unbequemen Stellung - ber Fürst lag auf einer Rubebant ausgeftreckt - mit feinem Namenszuge und bem heutigen Datum unterichrieb. — Bevor ber Feldwebel bas Schloß verließ, wurde ihm ein Schreiben an ben Regimentstommanbeur bes zweiten Garberegiments zu Ruß, Grafen Kirchbach, eingehändigt, in welchem ber Rurft feinem Dante fur die überfandte Chrengabe und die Glud: wünsche seiner Regimentskameraden Ausbruck gibt. — Um halb fünf Uhr traf als Abgesandter des Kaisers ber Generaladjutant von Schweinit in Friedrichsruh ein. Graf Rangau empfing ibn am Bahnhof und geleitete ihn ins Schloft. Graf Schweinig begab fich fofort jum Fürsten, ber ben General in feinem Arbeits= simmer erwartete. Graf Schweinit war ber Überbringer eines faiferlichen Sanbidreibens, in welchem ber oberfte Rriegsherr feinem Beneraloberften feine Gludwunsche zu beffen fechzigjährigem Mili= tarjubilaum ausspricht. - herr von Schweinit verweilte bis jum Beginn des Familiendiners beim Fürsten, worauf fich beibe Berren in ben Speisesaal begaben. Außer bem Generalabjutanten und ber gur Zeit als Gaft im Bismard'ichen Saufe weilenden Fran von Batoci nahmen außer Graf und Gräfin Wilhelm und bem gräflich Rangau'ichen Chepaar noch die beiben Leibargte bes Rur: ften an ber Tafel teil. Professor Schweninger, ber gestern in Friedrichsruh eingetroffen war, gedachte übrigens noch heute abend nach Berlin gurudgukehren, ein Beweis, daß der Gesundheitszustand bes Fürsten zu keinerlei Bennruhigung Anlaß gibt. Bom Raiser traf, furz bevor ber Generalabjutant von Schweinit ben ichrift= lichen Glüdwunsch überreichte, noch ein bireftes Begrüßungs-Telegramm an den Fürsten Bismard aus Bremerhaven ein, bas Ge. Majestät vor ber Abfahrt nach Stagen abgefandt hatte. — Unter ben vielen dem Kürsten am heutigen Inbeltage zugegangenen Blückwünschen befanden sich noch Telegramme und Schreiben anderer Sonverane, sowie von den Regimentern und Jagerbataillonen, in benen ber Fürst gebient hat, ferner von verschiedenen Difizierforps, Korpskommandos und vielen hohen Militärs. — Durch das Zufammenfallen ber ichleswig-holsteinischen Erhebungsfeier mit bem Jubiläum bes Fürsten ist die Bahl ber Glückwünsche, namentlich aus der Proving Schleswig-Holstein, erheblich vermehrt worden. -Unter den eingelaufenen Glückwunschschreiben befand sich auch bas folgende aus Leipzig datierte:

> Der Altreichskanzler, wie bekannt, Trug bas Schwert ftets in ber Hand; Und ohne bieses Schwertes Schut Wär' anch bie Politik nichts nut.

"Wie noch am Schlusse bieses Berichtes erwähnt sein mag, ist dem Kammerdiener Pinnow und dem Leibkutscher Patke, den beiden langjährigen treuen Dienern des Altreichskanzlers, an dessen heutigem Shrentage vom Kaifer das allgemeine Shrenzeichen vertiehen worden."

Am 29. März nachmittags fand im Beisein Bismarcks und ber in Friedrichsruh anwesenden Glieder der fürstlichen Familie die Konstrmation der beiden jüngsten Söhne des Grafen Nantzau, Christian und Heinrich statt. Die Handlung vollzog Herr Pastor Westphal aus Brunstorf, zu dessen Kirchspiel Friedrichsruh gehört. Unmittelbar an die Einsegnung schloß sich die Verabreichung des heiligen Abendmahles, an der alle Unwesenden teilnahmen.

Bum 83. Geburtstag bes Fürsten am 1. April schrieben die "Hamburger Nachrichten" ihren sestlichen Leitartikel "im Zeichen der Hoffnung". Wenn der Fürst erst wieder in den Sachsenwald hinaussahren könne, werde die Frühlingswaldluft ihn auch wieder stärken und erfrischen. Sein Humor sei jetzt schon vortrefflich und auch die deutsche Reichspolitik bereite ihm zur Zeit keine schlaslosen Nächte mehr, zumal da das Flottengesetz vom Neichstag angenommen sei und die ostasiatische Politik wie der Ruf zur Sammlung aller Ordnungsparteien gegen die Sozialdemokratie bei den bevorstehenden Neichstagswahlen seinen Beifall sinde.\*) So schließt denn der Artikel mit dem heißen Wunsche, daß "dem größten Sohne des deutschen Vaterlandes noch ein kanger und gesegneter Lebenszabend" beschieden sein möge.

Millionen bentscher Herzen empfanden ebenso und bewiesen das auch an der letten Geburtstagfeier, die ihrem Bismarck versönnt sein sollte. Die Nacht zum 1. April brachte der Fürst sast schlasses zu und erhob sich daher erst spät vom Lager.\*\*) Die ersten Glückwünsche zum Geburtstagssest seitens beider Söhne, des Schwiegerschnes und der Leibärzte empfing er noch im Schlassemach. Geheimrat Schweninger erschien hier mit einem kostbaren Schlasrock in blutrotem Seidenrips, innen mit hellserdbeerfarbener Seide abgesteppt, dem Geschenk einer vornehmen Wiener Dame. Vismarck nahm es sosort in Gebrauch und beschritt damit angesthan das Badezimmer. Nachdem er sein Bad genommen und nach beendeter Toilette sein Arbeitszimmer betreten hatte, erschienen bei ihm der Neihe nach alle übrigen Familienmitglieder, namentlich auch die allerjüngste Generation, der Stammhalter aus Schönhausen und der kleine Enkel aus Königsberg.

Den Nachmittag verbrachte ber Fürst im Arbeitszimmer mit Lesen und Rauchen. Als aber die Dinerstunde — 7 Uhr —

<sup>\*)</sup> Wir bringen hieruber unten bei "innerer" und "außerer Politit" noch Raberes.

<sup>&</sup>quot;") Das Folgende nach bem fehr anmutigen Bericht der "hamburger Rachrichten" aus Friedrichsruh vom 1. April.

herannahte, begab er sich mit Benutung feines Rollfinhle junächst nach ben Zimmern, in benen bie Geburtstaasgeschenke aufgebaut waren — wir werben sogleich eine furze Schilderung ihrer Külle und Mannigfaltigkeit geben. Alles befah er möglichst eingehend, ließ sich einige Gegenstände reichen und legte bie Abressen u. bergt. ju näherem Studium für die nächsten Tage gurud. Besonbers über die herrlichen Blumen äußerte er feine Frende und begab fich bann in ben Speifefaal, in welchem fich einschließlich aller Familienangehörigen und der beiden Leibärzte eine Gesellschaft von 22 Perfonen einfand. Da war die geliebte Schwester bes Gurften, Frau von Arnim Kroechlendorf, zugleich Schwiegermutter bes Grafen Wilhelm, ba waren die Kinder, Schwiegerkinder und er= wachsenen Enkel bes Fürsten; an Gästen aber nur einige intime Freunde, wie Graf Hendel v. Donnersmark, Frau von Batochi, Graf Fint zu Finkenstein (Landrat bes Rreifes), Oberft von Golbammer, Rittmeister v. Blumenthal-Staffelfelb und Baron Merck nebst Gemahlin. Bismark faß zwischen seiner Schwester und Frau von Batocki. Ginige Zeit nach Beginn der Tafel erhob der Fürst bas Glas — stehen konnte er ja nicht —, um bas Wohl bes Raijers auszubringen. Rurg barauf ergriff Graf Bendel bas Wort und ließ ben Fürsten hochleben. Die Festtafel verlief in recht fröhlicher Stimmung; Bismark unterhielt fich lebhaft nach allen Seiten bin und ichien trot ber mangelhaften Rachtrube febr gut aufgelegt.

Die überaus große Zahl und Mannigfaltigkeit ber Geburtstagsspenden, die mehrere Zimmer vollständig anfüllten, bewies, daß auch diesmal alle Kreise, Beruse und Stände des deutschen Volkes sich an diesem Liebeswerk beteiligt hatten. Die einsachsten Gegentände und naivsten Zuschriften lagen und standen da auf den Tischen bunt durcheinander und in schönster Eintracht mit kostbaren Kunstwerken, prunkvollen Adressen und Ehrenmitglieds-Urkunden. Da lag auch der schon erwähnte fürstliche Schlafrock neben von den Gebern selbst gestrickten, gehäkelten oder gestickten wärmenden Müßen, Unterkleidern, Ruhekissen u. s. w. Verleger hatten ihre

neuenen Werke, Dichter ihre Lieder, Musiker ihre Kompositionen, Brauereien ihr bestes Brau, Brennereien ihre fostlichsten Schnapse und Lifore, Erfinder ihre heilbringenden neupatentirten Sachen, Rigarrenfabrifanten ihre beften Sorten bem 83 jährigen Beburtstaasfinde gewidmet. Un Zigarren hatte 3. B. ein Bremer die Marke "für Ur und Halm" gesendet, die "von ziemlich großer Form und fehr guter Qualität nicht boch im Preise" vom Gin= jender als "speziell für den Landwirt geeignet bezeichnet" murbe. Ein Biener, Berr Bittgenftein, hatte ein vortreffliches Digemalbe von Gauermann (Alpenvieh in einer Alphütte mit ichonem Thal= hintergrund) gestiftet. Der Leiter der Runftgießerei in Lauchhammer, Sallbauer, hatte einen prächtigen Pjeifenständer - einen Gichen: namm und eine biefen umschlingende Epheuranke barftellend gießen laffen und das erfte Eremplar diefes Kunftwerkes bem Gürften übersendet mit einer in purpurroter polierter Ledermappe verwahrten sinnigen poetischen Widmung:

> Nicht trohen konnt' des Sturms Gewalt Ein schwankend Ephenreis, Am Eichenstamme sucht es Halt Wo sich's geborgen weiß. Es sei als Sinnbild Dir gesandt, Du Held in Friedrichsruh; Der Ephen war das Deutsche Land, Der Eichenstamm bist Du.

Eine Anzahl Bremer Damen sandte dem Fürsten alljährlich, und so auch diesmal, zum Geburtstage zwölf Flaschen edeln Rheinsweins aus dem Vorrate des Vremer Natskellers mit einer vornehm ausgestatteten poetischen Adresse zu. Sine höchst originelle Adresse mit einer Spende seinsten Louigs war dem Fürsten aus Halle zugegangen: eine poetische Kabinettsordre der Vienenkönigin Flozrenda, gegengezeichnet von "Jume, Minister des Junern" und von "Trohne, Minister des Außern (!)", die mit den Worten schloß:

Run benn, Gludauf! Dort nach ber Bergeshalbe Send ich Dir meinen foniglichen Gruß, Und reich' Dir in bem Sachsenwalbe In hoher Achtung meinen Borberfuß. "Für richtige Auffassung des Gedichts verantwortlich der Hospert und Vienenwater Th. Loebeling in Halle a. S., Reffe des früheren Borfechters in Göttingen." Sogar ein indischer Prinz, Mexander Tzar, hatte den Fürsten beschenkt: ein Paar der ebenso seltenen als prächtigen Gralstauben sebend aus Singapore eingesandt. "Die Getreuen in Buthach" in Hessen verehrten seit Jahren zu Vismarcks Geburtstag ein Geschenk;\*) diesmal ein sehr sinniges und originelles: ein Album in Ledereinband und mit Lederblättern, das sich als "Kalender auf das 84. Lebensjahr des Fürsten Vismarck" bezeichnet. Jedes Blatt des Buches trägt einen Spruch und die Mehrzahl derselben noch ein Datum (mit Jahreszahl) von Vedeuztung. Die Neihensolge der Blätter geht von April dis März. Wir teilen daraus solgende reizende Proben mit:

April.

Das Gras, bas im April gewachsen, Im Monat Mai kommt's nimmer weit; Dich, starken Sproß bes Oskermondes, Konnt' hemmen nie ein Sturm der Zeit.

1. April 1815.

Mai.

Maifühle und Maiabendtau Geben Segen dem Wein und schmücken die Au; Deine taufrische Kraft, Dein fühler Verstand Gaben Friede voll Ehren dem Baterland.

10. Mai 1871.

Juli.

Jm Juli muß vor Hitze braten, Was im September foll geraten, Zornkollernd fräht' der gallische Hahn, Bis Du ihn in den Sack gethan.

19. Juli 1870.

Oftober.

Es harrt bie gulb'ne Traube Des emf'gen Winzers Hand. So harrte das Werk bes Meisters, Bis Dich Dein König fanb.

8. Oftober 1862.\*\*)

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach den "Hamburger Nachrichten" vom 3. April, Korrespondenz aus Friedrichsruh vom 2.

<sup>\*\*)</sup> Datum ber Ernennung Bismards jum Ministerprafibenten.

Dezember.

Es fieht bas Rind ben ichonften Traum Erfullet unter'm Weihnachtsbaum; Was heißes Sehnen lang begehrt, Das haft Du unjerm Bolf bescheert.

Februar.

Ift auch verschrie'n St. Dorothee Als bust'rer Tag voll Sturm und Schnee, Und soll er boch geheiligt sein. Du sprachst das Wort, so stolz es klang, Ein Echo wedt's gleich Sturmgesang Bom Alpensuß zum blauen Belt: "Wir Teutsche surchten Gott allein Und nichts sonst auf der weiten Welt!"

6. Februar 1888.

Marz.

Dem Lenzesmond ift nicht zu trauen, Bald Blütenschmud, bald Winterkleid! Allein Dein Raifer tonnte bauen Auf feinen Bismard allezeit.

Einem Kasten mit langen Thompseisen hatte die Schenkerin launige Berse beigelegt, in benen sie aussprach, es würde ihr "höchster Lohn" sein, wenn "mein Fürst täglich baraus rauchen" würde:

Dann erfreute Bismard fehr Wilhelmine Staubener.

Aber die Hoffnung auf Erfüllung dieses Wunsches war freilich ebenso "fromm" wie die jenes Fabrikanten, der dem Dreiundsachtzigjährigen noch ein Fahrrad bescherte, damit dieser hinsort auch das eble Radeln meisterhaft betreibe. Doch genug von der Fülle der Gaben zu diesem letten Geburtstag; hunderte müssen unerwähnt bleiben.

Bon ben unzähligen Bismardfeiern im beutschen Neiche und im Ausland können wir auch nur ganz weniger gedenken, unter biesen aber vor allem der Münchener, die diesmal, in der auheimelnden Form eines Kommerses im Löwenbräukeller, unter dem Borsik v. Lenbachs ein großes Bolkssest wurde. Prosessor

Dr. Stieve hielt die begeisternde Restrede, und noch vor Schluß ber Feier traf ein Danktelegramm aus Friedrichsruh ein. Auch in Berlin fand am 2. April in ben festlich geschmückten Räumen ber "Philharmonie" ein erhebender Bismard-Rommers ftatt, bei welchem Projessor Rahl die Festrede hielt. Besonders rührend und er= greifend aber war die festliche Bulbigung ber beutschen Stadt Wien mitten in bem heißen Streit und der schweren Not, welche bie Sprachenverordnungen Babenis über alle Dentschen Bfterreichs gebracht hatten. Un diefer Suldigung beteiligte fich auch die beutsche Bolfspartei bes öfterreichischen Abgeordnetenhauses burch ein besonderes Glückwunschtelegramm, auf bas schon am 2. April aus Friedrichsruh die Antwort Bismarcks (an den Abgeordneten Steinwender) einlief: "Ich fühle mich burch die Begrüßung beutscher Mitglieder des Abgeordnetenhauses des benachbarten und befreundeten Reiches hoch geehrt und bitte die Herren, meinen verbindlichsten Dank freundlich entgegenzunehmen." Erft am 17. Mai konnten bie "Hamburger Nachrichten" bann nach bem Privatbriefe eines jungen Lübeders noch über eine erhebenbe Bismard-Geburtstagsfeier ber Deutschen im fernen Shanghai berichten, die dort am 1. April 500 Versonen in fröhlicher Begeisterung bis 3 Uhr morgens vereinigt hatte.

Vismark erließ am 4. April in den "Hamburger Nachrichten" (vom 5.) folgenden öffentlichen Dank: "Zu meinem Geburtstage sind mir ans dem In- und Anslande so viele Begrsifungen zugegangen, daß ich, auch wenn ich mich voller Gesundheit
erfreute, doch nicht im stande sein würde, für die einzelnen meinen
herzlich empfundenen Dank auszusprechen. Ich hoffe aber, daß
meine Freunde, die in diesen Tagen meiner wohlwollend gedacht
haben, es mir nicht verdenken werden, wenn ich sie auf diesem
Bege bitte, meinen verbindlichsten Dank für ihre Glückwünsche
freundlich entgegenzunehmen." Besondere Danktelegramme des
Fürsten erhielten u. a. noch die ihm "seit langem befreundeten"
politischen Fraktionen der Nationalliberalen und Konservativen, die
ihm zum Geburtstage gratuliert hatten. Der Präsident der deut-

ichen Kolonialgesellschaft, Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg, hatte an Bismarck am 1. April folgendes Telegramm gerichtet: "Die deutsche Kolonialgesellschaft sendet Ener Durchlaucht, dem Schöpfer deutscher Kolonialpolitik, dem alle deutschen Männer ereneute Dankbarkeit zu einer Zeit schulden, in der die von Ener Durchlaucht gelegten Keime bereits reiche Früchte hervorbringen, zum heutigen Tage die herzlichsten Glückwünsche für ein gesundes und gesegnetes Lebensjahr." Bismarck dankte dem Herzog-Negenten durch das Telegramm: "Enere Hoheit bitte ich unterthänigst, für die mir namens der Kolonialgesellschaft gnädigst übersandten Glückwünsche meinen ehrerbietigen Dank entgegenzunehmen."

Sehr fpaghaft war ein Erguß, über welchen die "Samburger Rachrichten" am 13. April ichrieben: "Die klerikale "Kölnische Bolfezeitung" preft fich in ihrem buffertigen Karfreitaggartifel folgenden nachträglichen Geburtstagegludwunsch für ben Fürsten Bismard vom Berzen." In diefem angeblichen "Glüchwunsch" waren alle die Millionen Deutscher, die bewundernd zu Bismard aufschauten, furzweg, als "bie Ratten" bezeichnet, "bie bamals ichlennigft bas Schiff verließen, und jest wieder freundschaftlichst an feinen Stiefeln herumknabbern. Da imponiert ihm vermutlich mehr bas Berhalten ber Zentrumspartei, bas fich gleich bleibt." Er fei immer ber ftarte Saffer ber Partei gewesen, und so gebiete ibr bie Celbstachtung, "ihm trot folder Behandlung zu hulbigen". Nur "baß Türft Bismarck trot aller Charafterfehler ein großer, ja genialer Menich ift und daß er Großes für bas beutsche Bolk ge= leistet hat," mußte ihm felbst bie Kölnische "Zeitung bes Bolkes" zugestehen. Aber nach biefer leibvollen Ginraumung ichlieft fie: "Darum" — nämlich "nach folcher Behandlung" bes Zentrums burch Bismard - "beobachten wir lieber würdige Burudhaltung, ohne ihm mit fleinlichem und nörgelndem Saß zu vergelten." "Sier bricht die Gedankenfolge ab," - bemerken dagu bie "Sam= burger Rachrichten" - "es follte vermutlich weiter beißen: >bas beforgt die fleine Raplanspresse zu unserer vollen Zufriedenheit. "

Bezüglich bes Gesundheitszustandes des Fürsten brucken bie

"Hamburger Nachrichten" am 30. April folgende Notiz der "Leipz. Neuesten Nachr." ohne Zusak, also in Anerkennung ihrer Richtig= feit, ab: "Das körperliche Befinden bes Fürsten Bismard hat fich in den letten Wochen doch nicht in dem Mage gebeffert, wie es der Fall gewesen sein würde, wenn die Witterung milber, der Wind weniger rauh gewesen ware, und ber Fürst infolgedessen öfters als bisher möglich war, sich im Freien hätte bewegen können. Es find zwar Ausfahrten unternommen worden, aber boch nicht in genügendem Maße, weil der hohe Rekonvaleszent fie stets mit ver= stärkten Gesichtsschmerzen zu bezahlen hat. Im Zimmer dauern die Gehübungen fort, aber in der Hauptsache dient immer noch der Rollstuhl als Kommunifationsmittel. Dagegen hat sich der aute humor bes Altreichskanglers nicht nur nicht vermindert, sondern eher noch gehoben. Man kann sagen, daß er eigentlich immer bei auter Laune und in vergnügter Stimmung ift. Letteres farbt auch auf gelegentliche politische Außerungen ab, die dann ebenso scherzhaft als echt bismarcisch ausfallen."

Die "letten" Überlebenben ber einstigen großen prengischen Erbkaiserpartei bes Frankfurter Barlamentes: Backhaus, Bieber= mann, Haym, Jordan, Meier, Meviffen, Schorn, Schraber, Schulte, richteten zum 50. Jahrestage ber Eröffnung bes Frankfurter Parlamentes (18. Mai 1848) eine schwungvolle Abresse an ihren ein= stigen Präsidenten Dr. v. Simfon in Berlin, an beren Schlusse es heißt: "Längst ist ber Unmut barüber, daß es uns nicht vergönnt war, die von uns geschaffene Verfassung auch ins Leben zu führen, ber ftolzen Freude gewichen, daß die Ginigung des geliebten Bater= landes in anderer aber verwandter Form seitdem dennoch zur That= jache geworden ift. Je mehr wir die der Erreichung biefes Bieles fich entgegenstellenden Schwierigkeiten felbst erfahren haben, um fo heller hebt fich aus ben großen Ereigniffen, die wir dann zu er= leben das Glück hatten, das Bild unseres herrlichen Kaisers Wilhelm hervor, an beffen starken und einsichtigen Willen Erfolg und Sieg sich knüpften. Weiter aber verbindet sich heute mit dem Bewußtsein, daß wir feiner Zeit nach bestem Bermögen in redlicher,

mühevoller Arbeit das damals Unerreichbare angestrebt haben, die Bewunderung der genialen staatsmännischen Kunst, der es, unterprütt von dem Heldenmute unseres Volkes, gelungen ist, das Reich zu gründen und Deutschland zu Macht und Größe zu erheben. Von solchen Erinnerungen und Gefühlen beseelt, gestatten wir uns, hochgeehrter Herr Präsident, die Vitte, in unser aller Namen dem Fürsten Vismarch die Versicherung treuer Anhänglichkeit und ehrefurchtsvoller Dankbarkeit übermitteln zu wollen".

Prasident v. Simson richtete am 15. Mai ein dieser Anzegung entsprechendes Schreiben an den Fürsten Bismarck und erzhielt darauf von diesem am 24. Mai solgende Dankantwort: "Enerer Excellenz gefälliges Schreiben vom 15. d. Mts. habe ich mit verzhindlichstem Danke erhalten und bitte, den Ausdruck des letzteren den Herren Unterzeichnern übermitteln zu wollen. Diese Kundzebung von Männern, welche dem Gange unserer nationalen Entzwicklung seit einem halbert Jahrhundert nicht nur beobachtend, sondern auch beeinslussend nahe gestanden haben, bildet eine erzsteuliche Auerkennung der Politik meines verstorbenen Herrn vor einem berusenen politischen Areopag. In der Hoffnung, daß Euerer Excellenz Gesundheitszustand besser sein möge, als der meinige, bin ich mit wiederholtem Ausdruck meines Dankes für die mir durch Ihre Zuschrift erzeigte hohe Ehre Enerer Excellenz ergebenster

v. Bismard".

Um 20. Mai schrieben die "Hamburger Nachrichten" über ben Gesundheitszustand des Fürsten: "Ein Berliner Morgenblatt hatte gestern berichtet, Fürst Bismarck sei neuerdins erkrankt und Geheimrat Schweninger telegraphisch nach Friedrichsruh gerusen worden. Auf Erkundigung haben wir ersahren, daß der Zustand des Fürsten unverändert und eine neue Erkrankung nicht eingetreten ist. Die Anwesenheit des Prof. Schweninger sei durch den alls wöchentlichen Besuch beim Fürsten herbeigeführt. Zu dieser Mitzteilung, die wir gestern dem Berliner Telegraphenbureau zur Weiterverbreitung zugestellt haben, wird von anderer Seite noch bemerkt, der Fürst sei in den letzten Tagen nicht spazieren gesahren,

jedoch nur des schlechten Wetters wegen zu Hause geblieben. Auch biese Mitteilung trifft zu."

Vis zum 24. Mai hielt ber Verein bentscher Spediteure seine Jahresversammlung in Hamburg ab und richtete dabei an Vismarck folgende Depesche: "Der in Eurer Durchlancht Nähe, in Hamburg, tagende Verein bentscher Spediteure huldigt Ew. Durchlaucht in unswandelbarer Dankbarkeit und Treue als dem genialen Schöpfer eines großen einigen dentschen Vaterlandes." "Es ist immerhin bezeichenend," — bemerken dazu die "Hamburger Nachrichten" —: "wie sehr auch die am Handel beteiligten Erwerbszweige empfinden, was Fürst Vismarck gethan hat."

Im Amte wie im Ruhestande hatte ber große Staatsmann bie Beftrebungen bes Berfaffers (biefes Werkes) zur Bekampfung ber Sozialbemofratie immer aufmersam verfolgt und ermuntert. In dieser Richtung bewegt sich auch der Inhalt des letten, eigen= händig vollzogenen Briefes, den der Fürst an den Verfasser am 21. Mai (Poststempel 1. Juni) fchrieb: "Geehrter Berr Doktor! Für die Übersendung Ihrer Schrift über die Kommune danke ich Ihnen verbindlichst und werde das Werk mit Interesse lesen. v. Bismark." Gemeint war die kleine Schrift des Verfassers über "die Beiligen unserer Sozialbemofratie und die Pariser Kommune von 1871 in ihrer wahren Gestalt."\*) Die Broschüre sollte hauptfächlich zum Rüftzeug der Ordnungsparteien bei den Reichs tagswahlen gegen die Roten dienen, und als weiteres Ruftzeug gegen Rote und Schwarze hatte ber Verfaffer eine Abhandlung bestimmt: "das persönliche und politische Berhältnis Kaiser Wilhelms I. zu Bismarck, 1848 bis 1888", die von der "Neuen Freien Presse" leider etwas zu spät abgedruckt wurde. Gleichwohl brachten die "Hamburger Nachrichten" am 30. Juni wörtlich ben Schluß diefer Abhandlung, der sich aufs engite an= schloß an den in Friedrichsruh wohlbekannten Schlußabsatz des

<sup>\*)</sup> Wurgen, Riegler 1898.

Kapitels über Kaiser Wilhelms Tob in Band VI, S. 282/83 bieses Werkes.

Am 7. Juni brachten die "Hamburger Nachrichten" folgende Notiz: "Am Sonntag (ben 5. Juni) fand auf der Grotenburg eine Versammlung des Bundes der Landwirte von Westfalen und Lippe statt. An den Altreichskanzler sandte man folgende Depesche: "Fürst Bismarck, Friedrichsruh. 2000 deutsche Bauern und Verstreter der produktiven Mittelstände seiern am Denkmal unseres Urahnen, Hermanns des Cheruskers, ein nationales Fest, gedenken der unsterblichen Verdienste Euer Durchlaucht und entbieten Euer Durchlaucht die Versicherung treuesten Dankes und tiefster Versehrung."

Ferner konnte man ebendaselbst lesen: "Den von amerikanisichen Blättern in letzter Zeit veröffentlichten Berichten über angebsliche "Interviews" beim Fürsten Bismarck gegenüber erklärt, wie wir der "Post" entnehmen, der "New York Herald", daß er zur Publikation des nachstehenden Schreibens des Grafen Rantzau ersmächtigt sei: »Mein Schwiegervater hat schon seit Monaten weder irgend einen Journalisten gesehen, noch hat er mit einem solchen über den spanisch-amerikanischen Krieg gesprochen. gez. Graf Rantzau. «"

Auch das Telegramm, das die Vertrauensmänner der Ordnungsparteien Leipzigs nach ihrem Siege bei der Reichstagsstichwahl vom 24. Juni dem Altreichskanzler sandten, brachten die
"Hamburger Nachrichten" am 26. zum Abdruck. Es lautet: "Er.
Durchlaucht dem Fürsten Vismarck, Friedrichsruh. Nach glänzendem
Siege unseres Hasse über den Sozialdemokraten ist es uns heilige
Pflicht, dem Vater aller Deutschen, dem Chrendürger unserer Stadt,
begeisterten Heilgruß zu senden."

Am 6. Juli gab das Hamburger Blatt die nachfolgende Schilberung des Besinden Bismarcks aus den "Leipz. A. A." ohne Zusat, demnach als zur Zeit zutreffend, wieder: "Der Fürst hat seit Monatsfrist und darüber das Haus nicht mehr verlassen können, die Aussahrten waren ganz eingestellt und selbst der Aufenthalt auf dem Balkon war ihm verwehrt, weil er ihn regelmäßig mit einer Steigerung ber Schmerzen zu bezahlen hatte. Die Annahme von Besuchen war auf bas Angerste eingeschränkt; soviel ich weiß, waren in der letten Zeit nur der neue Kommandeur des 9. Armee= forps, General von Massow und Graf Hendel von Donnersmard, ber bekanntlich seit langen Jahren zu den intimften Freunden des Bismard'ichen Saufes gehört, in Friedrichsruh anwesend. einigen Tagen ift allerdings eine leichte Besserung in dem Befinden bes Fürsten eingetreten; es wird gehofft, daß bieselbe anhält und, namentlich wenn das Wetter warmer wird, zur balbigen Berftellung bes Altreichskanzlers führt; aber einstweilen liegt bie Sache boch immer noch fo, baß größte Schonung bes Fürsten erforderlich bleibt. So 3. B. ift noch aar nicht abzuseben, ob und wann ber am 1. April verschobene Fackelzug ber Samburger stattfinden fann, und ben gahlreichen Deputationen und Korporationen, die Anfragen wegen eines Empfanges nach Friedrichsruh gerichtet hatten, hat bisher leiber stets mit Ruchsicht auf ben Gesundheitszustand bes Fürsten abschlägig geantwortet werben muffen. Daran burfte sich fürs erste auch nichts ändern. Noch biefer Tage hat eine Deputation dilenischer Offiziere bas Schickfal aller teilen und barauf verzichten muffen, ben Altreichskanzler zu sehen. Die Herren haben ihm aber, obgleich er seit, soviel ich mich erinnere, dem Jahre 1892 ober 1893 nicht mehr in ben Sattel gestiegen ift, ein paar prächtige chilenische Sporen, Steigbügel u. s. w., die das Herz jedes Reitersmannes erfrenen muffen, zum Geschenk gemacht. Der Ap= petit des Fürsten ift andauernd zufriedenstellend, die Lebensweise im großen Ganzen die altgewohnte geblieben. Bu ben Sauptmahl= zeiten, die der Fürst im Kreise der Seinigen einnimmt - gegen= wärtig find nur Graf und Gräfin Rangan anwesend - wird er regelmäßig noch im Rollstuhl gefahren, bagegen find sein Sumor und seine Geistesfrische nach wie vor geradezu bewundernswert. Die wenigen, die das Glück haben, jett noch mit ihm täglich in Berührung zu kommen, wissen nicht genug bavon zu erzählen, wie ber Fürst trot seiner Krankheit, seiner Schlaflosigkeit und seines hohen Alters bas Gespräch in alter Weise beherrscht und bald mit liebenswürdigem Scherz, bald mit Satire in allen Dingen ben Ragel auf den Ropf trifft. Der Schlaf pflegt fich ihm in ber Regel erft gegen Morgen bin einzustellen, wo er baun für einige Stunden wenigstens fest wird und den hohen Patienten sichtlich stärkt. Huch jur Rachtzeit, wenn er irgend welcher Silfe ober Dienstleiftung bedarf, verfagt fein guter humor nicht. Go bemerkte er fürzlich, ber Jahreszeit entsprechend, gegen Morgen als er mach geworben war, er sei noch mude, er fühle noch einen fleinen "Johannistrieb" jum Schlafen. Dagegen icheint unter ben obwaltenben Umftanben leider wenig Aussicht vorhanden zu fein, daß sich der Wunsch des Fürnen, einen Teil bes Sommers in Bargin zu verleben, verwirtlichen läßt. Das Daß von Teilnahme, welches der Fürst ben volitischen Tagesfragen widmet, hängt natürlich von seinem jewei= ligen gesundheitlichen Befinden und von dem Interesse ab, das fie ihm gerade einflößen. Daß ihm der spanisch-amerikanische Krieg die Rube feiner Nachte ranben wurde, wenn fie jouft nur vorhanden wäre, glaube ich nicht."

Bie lebhaft Gurft Bismard trot diefes ungunftigen Befinbens an allen Borgangen unferes öffentlichen Lebens Unteil nahm, wird unten noch naber bargelegt werden. Sier aber schalten wir jum Beweise bafür ichon bas Schreiben ein, bas er am 10. Juli an den Geheimrat Professor Dr. Kahl in Berlin richtete, der Mitalied jenes nationalen Komitees war, bas eine Landesbibliothet in Bojen unter bem Ramen "Raifer-Bilhelm-Bibliothef" grunben wollte, um diefe zu einem Mittelpunkt bes geistigen Lebens in ben Dimarten zu machen. Bismard ichrieb: "Geehrter Berr Geheimer Rat. Bu meiner Freude hore ich burch Professor Schweninger, daß Seine Majeftat der Raifer und Konig die Beneumung ber in Pofen zu errichtenden Landesbibliothet nach Raifer Wilhelm 1. huldvoll genehmigt hat. Ich hoffe, daß der ruhmreiche Rame meines alten herrn dem patriotischen Unternehmen, dem ich meine warmsten Sympathien entgegenbringe, Erfolg und Gebeihen verleihen möge. Mit ausgezeichneter Sochachtung bin ich, geehrter Berr Geheimer Rat, Ihr ergebenfter v. Bismard."

Immer ungünftiger lauteten leider die Berichte aus Friedrichs: ruh über Bismard's Befinden. Da fonnten die "Samburger Nachrichten" am 29. Juli die schweren Besorgnisse noch einmal gerftreuen burch bie in breitem Sperrfat an ber Spite bes Blattes gedruckte Melbung: "Wie wir aus Friedrichsruh erfahren, hat Fürst Bismark gestern Abend an ber Familientafel teilgenommen. Berr Geheimer Rat Schweninger ift gestern Abend aus Friedrichs= ruh abgereift." Zugleich bruckte bas Samburger Blatt einen Artifel ber "Deutschen Tageszeitung" ab, ber sich "fehr zutreffend äußert über ben von uns geftern gerügten Unfug,\*) ber mit ben Senfationsnachrichten über bas Befinden bes Fürsten getrieben wird" und zu bem Schluffe gelangt: baß gewiß bas ganze beutsche Bolf bas größte Interesse habe, von bem Befinden seines tenersten Mannes unterrichtet zu werden, aber man könne der fürstlichen Familie wahrlich nicht verargen, wenn sie sich gegen die umber= hordenden Journalisten so luftbicht wie möglich abschließe und muffe gang allein ihr überlaffen, was fie für mitteilbar halte. Die "Hamburger Nachrichten" bemerkten bazu: "Wir halten lettere Auffassung für vollkommen korrett und glauben auch zu wissen, daß sie den maßgebenden Ansichten in Friedrichsruh entspricht."

Im unmittelbaren Anschluß hieran bruckte das Hamburger Blatt einen Artifel der keineswegs übermäßig bismarckfreundlichen "Magdeburgischen Zeitung" ab, um zu zeigen, wie tief die Erzegung in alle Kreise des deutschen Volkes dei den ungünstigen Nachrichten über das Vefinden des Fürsten Vismarck gedrungen sei, und wie sehr alle jest empfänden, von welch unersestlichem Werte Fürst Vismarck seinem Volke sei. Die Hauptsätze des Magdeburger Artikels lauten: "Keine große Frage der inneren, wie der änßeren Politik ist seit dem Frühjahr 1890 aufgetaucht,

<sup>\*)</sup> Die "Hamb. Nachr." hatten mit diefer Rüge die Bitte verbunden, von folchen Meldungen schon mit Rücksicht auf den leidenden Fürsten abzulassen, "weil er sehr viele Zeitungen liest und es ihn begreiflicherweise nicht angenehm berührt, wenn er sieht, daß auch bei sonst verständigen und wohle wollenden Preforganen die Sensationslust die Rücksicht auf ihn überwiegt".

bei ber nicht die Blide fich fofort nuch Friedrichsruh gerichtet: Bas benkt ber Alte im Sachsenwalbe? Seine privaten Ansichten, oft auch ichon bas, was man in Artifeln bestimmter Zeitungen als seine Unsicht angeseben bat, find wie politische Drakel bin= genommen worden. Gein bloger Rame hat im Streite ber Meinungen die Bebeutung eines Lofungswortes gehabt, und Parteien und Strömungen haben ihn benutt, um fich und ihre Absichten mit ihm zu beden und zu rechtfertigen. Das Fehlen einer jolchen Art von Berufsinftang in unserem öffentlichen Leben würde nicht weniger schwer empfunden werben, als seinerzeit ber Rücktritt von den Amtern, die er nahezu 30 Jahre zu seinem und des Vaterlandes Ruhme verwaltet hatte. Daher ein weiterer Grund für die bangen Sorgen, die jede ungunftige Nachricht aus Friedricheruh auffommen läßt. Hoffen wir, daß fie biesmal jo grundlos find wie früher, und daß ber Runft treuer Arzte, die forgfam um ben Leibenden bemüht find, es gelingen moge, bem beutichen Volke diejes teuere Leben noch manches Jahr zu erhalten."

Bismarcks hingebende Baterlandsliebe hat in der That kaum jemals zuvor ergreifender sich offenbart, als in dem regen Anteil und Interesse an allen öffentlichen Angelegenheiten Deutschlands auch während der letzten Lebensmonate, ja dis in die letzten Lebenstage des leidenden Helden. Wir verfolgen die wesentlichsten der von ihm in dieser Zeit ausgehenden oder beeinslußten Außerungen, zunächst über unsere innere Politik.

Als mit Rücksicht auf die im Juni bevorstehenden Reichstagswahlen und für die gedeihliche Entwickelung unseres öffentlichen,
namentlich wirtschaftlichen Lebens die Losung einer Politik der
Sammlung aller produktiven Stände ausgegeben wurde, sette der
Fürst selbst seinen erlauchten Namen an die Spite der Unterzeichner
dieses Aufrufs, und die konservative "Schlesische Zeitung" erinnerte in einem von den "Hamburger Nachrichten" am 12. März
abgedruckten Artikel daran, wie Bismarck schon vor zwanzig Jahren
dieselbe Politik der Sammlung betrieben habe, und daß der jetzige
Aufruf "die Rücksch" in die segensreichen Bahnen der Bismarck-

schen Wirtschaftspolitif ermöglichen und sichern" wolle. Gang in biefem Sinne hielt Graf Herbert am 20. Marg an bie in Edon= hausen versammelten Glieder bes Landwirtbundes eine größere Rebe,\*) welche die "Samburger Nachrichten" burch Abbruck eines Artikels bes Berliner Bismarkblattes "Berliner Neueste Radsrichten"\*\*) gegen die perfiden Entstellungen und Unterstellungen ber Berliner Fortidrittspresse am 25. Dlarg fraftig in Schut nehmen. Gin weiterer Artikel bes Samburger Blattes vom 14. Mai stellt fest, daß und warum das Zentrum aus seiner inneren Natur= anlage gegen biefe Politif ber Sammlung Bartei ergreife. Deshalb fagten die "Samburger Nachrichten" auch über die befannte Bahlkundgebung bes Staatsfekretars v. Posadowsky, die alle staats= erhaltenden Parteien bringend zum einmütigen Zusammengeben gegen die Sozialbemokratie mahnte, am 7. Juni: "Wir unterschreiben jedes Wort biefer Aundgebung bes Berrn Staatsfefretars und können nur wünschen, daß die übrigen Ministerkollegen bes Grafen Posadowsky die Auffassungen besselben teilen. Aber diese erhalten erst realen Wert für die Politik des Landes, wenn sie nicht nur gehegt, sondern auch praktisch zur Anwendung gebracht merhen "

Diese Kundgebung Posadowskys wies den Ordnungsparteien bei den Wahlen aber außer dem in dem früheren Aufruf zur Sammlung gesteckten Ziel der allgemeinen Wohlfahrt auch noch das besondere: der gemeinsamen Bekämpfung der revolutionären und vaterlandslosen Sozialdemokratie, gab also eine Losung aus, die der Staatsweise von Friedrichsruh seinerseits seit acht Jahren immer vergeblich — mit Ausnahme des Königreichs Sachsen — warnend und mahnend hatte ausgehen lassen. Deshald knüpfte sein Hamburger Organ jetzt an diese höchst erfreuliche Kundgebung eines der obersten Reichsbeamten solgende eindringlichen Worte:

<sup>\*)</sup> In den "Hamb. Nachr." vom 22. März abgedruckt.

<sup>\*\*)</sup> Einer Gründung des Grafen Hendel v. Donnersmard u. a. intimer Freunde bes Bismard'ichen Hauses.

"Da muffen wir doch wieber fragen: wenn Graf Pojadowsty gleich und ber Ansicht ift, daß die fozialbemokratische Partei that: jächlich revolutionar ift und nach seinen eigenen Worten bie bestehende Staatsordnung sowie das Privateigentum beseitigen will, weshalb fest er nicht all feinen Ginfluß ein, um zu bewirken, baß ber Primolocift jur Berteibigung ber bebrohten Staatsorbnung, bie Staatsregierung felbft, die Initiative gur Befampfung ber jogialrevolutionaren Bewegung ergreift? Dber wird feine Auffaffung von ben übrigen maßgebenden Männern nicht geteilt? Dann wurde feine Außerung, es berube auf Rurgfichtigkeit ober Mangel an Mit, wenn man bie revolutionare Ratur ber Sozial= bemofratie verkenne, boch eine Rritif enthalten, wie felbst wir sie mit gleicher Schärfe noch niemals ausgesprochen haben. aber bie übrigen Minister mit bem Staatsfefretar bes Innern übereinstimmen, weshalb geschieht amtlich nichts gegen bie Sozial= bemofratie, weshalb stellt sich die Regierung nicht offen und ent= ichieben an bie Spite ber ftaatserhaltenben Parteien und fampft gegen die Sozialbemofratie? Es fann boch fein Zweifel barüber bestehen, bağ eine Staatsregierung, welche bie revolutionare Natur ber Sozialbemofratie erkannt hat, pflichtwidrig handelt, wenn fie es unterläßt, ihrerseits alle vorhandenen Mittel ber Macht, ber Besetgebung und bes sonstigen Einflusses gegen sie aufzubieten. Sier stehen wir vor bem großen Ratfel, mit beffen Lösung wir und nun ichon jo lange vergeblich abmuben. Un ber Erfenntnis der Gefahr fehlt es nicht, aber an bem Entschluß, fie durch Thaten ju beseitigen. Woran liegt bas? Es fällt außerorbentlich fcwer, die Antwort nicht bem Briefe bes Grafen Posadowsky zu ent= nehmen. Wie fann die Regierung in einem so wichtigen und idmeren Rampfe, wie ber gegen bie Sozialbemofratie ift, die burgerlichen Parteien allein ohne Führung ins Tener schicken und fich auf die Rolle des unparteiischen Zuschauers beschräufen? Allerdings haben die burgerlichen Parteien die Pflicht, unter Buruchftellung alles beffen, was fie fouft trennt, vereint gegen bie Sozialbemokratie zu fechten, aber noch viel mehr hat die Regierung die Pflicht, sich

in diesem Kampfe an die Spite zu stellen und die Sache der burger= lichen Parteien mit dem vollem Schwergewicht der staatlichen Un= torität zu decken. Darauf kommt bei unsern bentschen Berhältniffen febr viel, beinahe alles an und wenn die Staatsregierung ihrer Pflicht nicht entspricht, so darf sie sich nicht wundern, daß bafür nicht nur unliebsame Gründe angeführt werden, sondern, was schlimmer ift, daß der Kampf der bürgerlichen Parteien nicht bas gewünschte Ergebnis hat. Und wie kann die Regierung barauf rechnen, daß fie, wie Graf Pojadowsky jagt, an dem neu zu wählen= den Reichstage einen festen Ruchalt zur Förderung ihrer Plane findet, wenn sie bei der Bildung eben dieses Reichstages thatenlos beiseite steht? Wir wiederholen im Anschluß an die Worte des Grafen Posadowsky unsere alte Mahnung: Sinweg mit allen Partei-Sonderbestrebungen bei der Wahl und für vereintes, geschloffenes Borgeben aller staatserhaltenden Barteien gegen die Sozialdemokratie! Ift diese geschlagen, so können unseretwegen die Barteiranfereien wieder beginnen, wenn sie boch einmal unentbehrlich sind. Wer aber jest vor der Wahl der Parteisucht front, handelt unpatriotisch und liefert ben unanfechtbaren Beweis, daß ihm die Bartei höher steht als bas Baterland."

In ähnlicher Weise hatte Fürst Vismarck schon in zahlreichen anderen, offenbar von ihm beeinflußten Artikeln seines Hamburger Blattes im Laufe dieses Jahres sich aussprechen lassen. So hatte er z. B. schon am 20. Januar hier eine ganz ähnliche Losung zum Schutze Arbeitswilliger ausgeben lassen, wie nach Bismarcks Tobe der Kaiser in seiner bekannten Nebe in Deynhausen — nur wesentlich korrekter. Es hieß da nämlich: "Die Arbeitswilligen wagen aus Angst vor Schaden an Leib und Leben nicht, sich gegen den Terrorismus ihrer revolutionären Kameraden aufzulehnen. Diesen Justand darf der Staat aus strafrechtlichen und politischen Erwägungen nicht dulden und wenn einige verbohrte Parlamentarier, sobald sich der Staat auf seine Pflicht in dieser Beziehung besinnen zu wollen scheint, über Verletzung der Koalitionsfreiheit zetern, so kann ihm das in dem Bewustsein, daß er nicht den Ge-

brauch, sondern nur den offenbaren und brutalen Migbrauch der Koalitionsfreiheit beseitigen will, äußerst gleichgültig sein."

Und nachdem die revolutionären Pobeleien ber Berren Bebel und Genoffen - "zum Andenken an die Berliner Margrevolution von 1848" — in der Reichstagsfigung vom 18. März 1898 burch ben Staatsjefretar v. Pojadowsky u. a. gebührend gebrandmarkt worben waren, übernahmen die "Samburger Rachrichten" am 30. April wörtlich einen Artifel der "Bost", der Bismarcks befannte Unfichten icharf und flar jum Ausdruck bringt: "Minder gludlich war Graf Posadowsky in der Begründung seiner Auffaffung, daß ber Erlaß eines neuen Sozialiftengesetes fich nicht empiehlen werbe. Daß ber Erlaß eines folden Gefetes bie nichtiogialistischen Elemente des Bolfes einschläfern und ihren Biderfiand gegen die Sozialdemofratie schwächen werde, ift eine Bebauvtung, welche in der linksliberalen und in der Zentrumspreffe war wiederholt aufgestellt, aber völlig unerwiesen geblieben ift. Die Erfahrung feit bem Fallenlaffen bes Sozialistengesetes zeigt vielmehr umgefehrt, baß feitdem die Gesetgebung die Cozialbemo= fratie nicht mehr als ben gemeinsamen Feind bes Staates und ber Befellichaft stigmatifiert, ein großer Teil ber Bevolkerung die jogial= bemofratische Gefahr für beseitigt erachtet, die Sozialbemofratie anfieht, wie jede andere Partei, und jomit in der Befampfung der= felben bedenklich nachläßt."

Auch gegen das Zentrum und gegen die geistliche Herrschjucht überhaupt ließ Bismarck seine bekannten Anschauungen wiederholt kräftig zur Geltung bringen. Dies geschah zunächst am 21. Jamuar in den "Hamburger Nachrichten" durch Übernahme eines Artikels aus der "von A. Memminger in Würzburg herausgegebenen Neuen bayerischen Landeszeitung«, deren Sigentümer in Bad Kissingen östers vom Fürsten Vismarck empfangen wurde." Und da Memminger in diesem Artikel den Fürsten in direkter Nede sprechen läßt, die von dem Hamburger Blatte ohne seden Zusatz wiedergegeben wird, so dürsen wir diese Worte sicher für anthentisch halten: "Ich konnte mich für Stöcker nicht erwärmen, weil bei ihm wie bei allen politischen Agitatoren im geistlichen Gewande, seien sie protestantisch oder katholisch, immer wieder die mehr oder weniger verhüllte Absücht zu Tage tritt, die weltliche Vorsehung zu zu spielen und die Regierung in ihrem Herrschaftsberuse unterzukriegen. Die geistliche Herrschaft hat aber noch nirgends etwas oder wenigstens nicht viel getaugt, die geistlichen Fürstentümer im alten Deutschen Reich bedrückten das Volk in jeder Nichtung und brachen beim ersten seindlichen Anprall thatens und wehrlos zusammen. Die geistliche Herrschaft war zum Teil auch schuld an der französischen Nevolution, noch mehr an dem Elend Spaniens und Italiens. Die Geistlichen verstehen das Negieren nicht, dasür war der Kirchenstaat der beste Veweis. Und die protestantische Geistlichseit würde es hierin der katholischen wohl annähernd gleich thun. Ich will von solchen Bestrebungen nichts wissen, weil auch unser Volk dabei schließlich nur schlechter sahren würde."

Als dann die "Köln. Bolksztg." wieder einmal über "Mangel an Parität" zu Ungunften ber armen Katholifen flagte und bie Mär erfand, es bestehe ein geheimer, an die höchsten Beamtenkreise gerichteter Erlaß, ber die Ausmerzung aller Ratholiken aus diesen Kreifen bezwecke, erklärten die "Hamburger Nachrichten" am 23. März "biefe Erzählung für eine völlig haltlofe Sintertreppengeschichte" und trugen bann — wie früher schon oftmals — Bismarcks Anficht über diese Rlage in ben Worten vor: "Daß die Initiative gur Abstellung einer Disparität, wenn sie vorhanden ift, nur von fatholischer Seite ergriffen werden fann, indem unter den Katholifen die Leute häufiger find, welche Abneigung haben, das gegenwärtige evangelische Kaisertum durch die Mitarbeit zu fraftigen. Die Bahl ber katholischen Randidaten für den höheren Staatsdienst ift dem= entsprechend verhältnismäßig fehr beschränkt. Diejenigen katholischen Elemente, die in Betracht kommen, sind zum großen Teil wohl= habend und zu eingelebt in ihre häuslichen Berhältniffe, um ein Bedürfnis nach Verforgung ihrer Kinder in dieser Richtung zu haben, zum andern Teile stehen sie zu fehr unter mütterlichen und beichtväterlichen Einfluffen, um sich in die Gefahr zu begeben, unter

Umständen zwischen der päpstlichen und der kaiserlichen Herrschaft optieren zu müssen. Es würde ungerecht sein, diesenigen Katholiken, bei denen solche Erwägungen stattsinden, als Reichsseinde zu bezeichnen, aber sie haben doch das Gefühl, daß es ihnen unter Umständen undequem sei würde, an einer Regierung mitzuarbeiten, welche nicht in allen ihren Leistungen die päpstliche Villigung hat. Wir glauben sonach nicht, daß die Ursache einer "unparitätischen Behandlung der Katholiken" in Regierungskreisen zu suchen ist, sondern in dem Mangel an Bewerbungen von katholischer Seite."

Auch bewiesen die "Samburger Nachrichten" am 14. Mai noch einmal, wie notwendig und korrekt f. 3. die Aufhebung der Urt. 15, 16 und 18 der preußischen Verfassungsurfunde\*) burch Bismark gewesen war. Diese Erörterung war hervorgerusen burch das ungestüme Verlangen der ultramontanen "Germania" nach Bieberherstellung jener Berfassungsartifel, "um der Rirche die Freiheit und Gelbständigkeit wiederzugeben, die ihr burch Raturrecht und die geschichtliche Entwickelung gebührt." Ans Bismarcks bamaligen Reden im Abgeordnetenhause und Herrenhause wiesen die "Samb. Nadyr." - in Anlehnung an einen Artikel ber "Berl. Börsenzeitung" — im Gegenteil nach, wie ber preußische Staat erft burch Aufhebung jener Berfaffungsartifel feine natürliche Freiheit gegen die lediglich um ihre Oberherrlichkeit fampfende romische Sierarchie gewann, und ichloffen: "Aus ben bamaligen Worten bes Fürsten Bismard erhellt, daß ber Altreichsfanzler mit ber Aufhebung ber Artifel 15, 16 und 18 die danernde verfassungsmäßige Grundlage für die firchenpolitische Gesetzgebung schaffen, die Vorbedingung für den Abergang vom Angriffsfrieg jum Berteibigungsfriege herbeis führen wollte. Es ift baber nichts weiter als eine Frreführung ber öffentlichen Meinung, wenn die Bermania die Wiederherstellung der drei Artifel als zur » Revision der Maigesetze gehörig « ausgibt."

And, die alte Sorge für eine richtige und fräftige Polenpolitif der deutschen Regierung bethätigte Bismark in seinen letten

<sup>\*)</sup> Bu vgl. 26. V G. 103/113 biefes Bertes.

Lebensmonaten eifrig und nachhaltig. Go ichrieben Die "Samb. Rachr." am 20. Januar: "Im preußischen Abgeordnetenhause hat Fürst Sohenlohe als preußischer Ministerpräsident bezüglich der Polenpolitif eine Erklärung abgegeben. Sie konstatiert, daß sich bas Polentum in ben betreffenden preußischen Gebietsteilen auf Roften ber Deutschen ausbreitet, jowie daß bort Beftrebungen ftatt= finden, welche barauf hinauslaufen, Feindschaft gegen die Deutschen zu erregen und die jegige Zugehörigkeit der polnischen Gebietsteile zur preußischen Monarchie abzuändern. Fürst Hohenlohe hat den letteren Bestrebungen ein Miemals!« gesett. Wir brauchen nicht erst zu sagen, daß wir ihm vollkommen zustimmen, wenn auch nach unserer Auffassung die Abwehr etwas energischer und schärfer hatte gehalten fein können. Die Bolen faffen wie die Sozialbemokraten jede Höflichkeit und Rücksicht als Schwäche ober Ausfluß bes Bewußtseins auf, daß man sich ihnen gegenüber im Unrecht fühle. Charafteristisch ift, daß die Polen » Unruhe« bekundeten, als ihnen Fürst Sobenlohe zummtete, sich als treue Unterthanen bes Königs von Preußen zu fühlen und daß fie am Ende der fehr gelinde ge= haltenen Hohenloheschen Ausführungen mit Zischen antworteten. Mls aus verschiedenen Gründen bemerkenswert betrachten wir die Erklärung bes Ministers: Fürst Bismark habe gang recht gehabt, als er gemeint habe, Preußen muffe fich den Beg von Königs= berg nach Breslau offen halten. Wenn den Polen gegenüber in allen Stücke nach bem Bismard'schen Rezepte verfahren würde, fo bürfte die polnische Frage sehr bald den zweifellos staatsgefähr= lichen Charafter verlieren, den sie jest für die innere wie für die äußere Politif bes Deutschen Reiches hat."

Am 30. April versicherten die "Hamb. Nachr." weiter, daß von den inneren politischen Fragen Fürst Bismarck namentlich der polnischen seine besondere Ausmerksamkeit zuwende, weil die Polen in allen Ständen ein ebenso dringendes "Lebensbedürfnis" als "großes Geschick zum Konspirieren" hätten und dadurch leicht "eine Verhetzung Rußlands und Deutschlands gegeneinander" herbeiführen könnten. Und zudem stehe "die römische Kirche mit aller ihrer

Macht hinter den Bestrebungen des Polonismus." Als dann der zum Deckmantel großpolnischer Bestrebungen nach Posen einberusene "Rongreß polnischer Natursorscher und Arzte" von der preußischen Regierung, unter Androhung frästigsten Einschreitens gegen die etwaigen Teilnehmer, verboten wurde, bekundeten die "Hamburger Nachrichten" am 22. Juli ihre beifällige Freude hierüber und schlossen mit den Worten: "Hoffentlich sind die Zeiten für immer vorüber, wo man aus Versöhungsbedürsnis der polnischen Treiberei gegen das Deutschtum behördlicherseits freien Spielraum ließ."

Um Borabend der Neichstagswahlen, am 15. Juni, gaben die "Hamb. Nachr." am Schlusse eines sehr interessanten Artikels solgende Losung aus: "Die Parole für den morgigen Wahltag hat sonach zu lauten: Jeder bürgerliche Wahlberechtigte muß von seinem Nechte Gebrauch machen, eventuell ist er dazu auzuhalten. Jeder aber, der in der Lage ist, auf einen der Begünstigung der Sozialsdemokratie Verdächtigen einzuwirken, soll das mit Ernst und Nachsdruck und rechtzeitig versuchen. Jeder thue heute und morgen seine Pflicht und Schuldigkeit. Keiner verlasse sich auf den andern und beschönige seine Lässigkeit mit dem Vorwande, daß es auf ihn nicht ankomme. Denn das wäre das sicherste Mittel, der Sozialsdemokratie zum sosorigen Siege zu verhelsen!"

Dismarcks ausmerksame Beobachtung aller Borgänge der beutschen auswärtigen Politik war in seinen letzen Lebensmonaten gleichsalls nicht minder rege als früher, und auch da, wo er scheinsbar nur persönliche Angrisse auf seine eigene einstige Leitung der deutschen Politik abwehrte, gab er die bedeutsamsten Fingerzeige sür den allein richtigen Kurs. So, als die "Hamburger Nachr." durch Abdruck einer Mitteilung des bekannten Geographen, Geologen und Forschungsreisenden Ferdinand v. Nichthosen am 19. Januar bestätigten, daß Fürst Vismarck bereits 1870 die Besetzung der Kiaotschaus Bucht beabsichtigt habe, aber durch den Ausdruch des stranzösischen Krieges zur Vertagung dieser Pläne genötigt worden sei. So serner, als bei einer Wählerversammlung in Königsbergs Land die 1894 vom Grasen Dönhoss-riedrichstein, unter Verusung

auf eine angebliche Mitteilung Schweningers verbreitete Mär abermals auftauchte: Fürst Bismard habe erklärt, er musse boch fürchten, daß aus der Ablehnung des ruffischen Sandelsvertrages ein Krieg mit Rufland erfolge. Da schrieben die "Samburger Nachr." am 24. Januar: "Kein erfahrener Politifer konnte bamals ber Ansicht fein, daß die Ablehnung des Handelsvertrags jum Kriege führen werbe. Die Erfahrung früherer Zeiten hatte genügend erwiesen, daß unfere politischen Beziehungen zu Außland von Kämpfen wirtschaftlicher Natur niemals nachteilig beeinflußt worden waren. Unfer Blatt wurde bamals vom Fürsten Bismark beauftragt, biefe Mitteilung für eine Unwahrheit zu erklären. In einer späteren Notiz hatten wir bas Gegenteil ber Donhoff'ichen Angabe als bie Überzeugung des Fürsten Bismard zu bezeichnen: Fürst Bismard hat - jo hieß es in bem betreffenden Entrefilet - niemals die Ansicht gehabt, daß ein Krieg Ruglands uns infolge etwaiger Ablehnung des Handelsvertrages bedrohe. Der Fürst hat stets und gegen jedermann die entgegengesette Überzeugung vertreten."

Um 9. Februar hielt dann bekanntlich Graf Herbert v. Bis= mark im Reichstag eine große Rebe über die Sandelspolitik seines Baters, des Fürsten, in der er nadzwies, wie planvoll und national= deutsch sein Bater in den Jahren 1889/90 die Handelsvertrags= verhandlungen mit Österreich-Ungarn u. j. w. vorbereitet gehabt, und wie fläglich bagegen biefe Borarbeit - nach Bismarcks Sturz im März 1890 - burch seinen Nachfolger verstümpert worden sei. Besonders bemerkenswert waren folgende Worte des Grafen Berbert: "Dann kam die große Krisis des Winters 1890 bazwischen, wo alles von 8 Tagen zu 8 Tagen in der Schwebe war und wo selbst= verständlich erst eine Klärung abgewartet werden nußte, bevor bieje wichtige, tiefeingreifende Frage mit der nötigen Energie weiter gefördert werden konnte. Ich stelle also fest an diesem historischen Abschnitt, an ben ich in biefer meiner kurzen Darlegung bis jest gelangt bin (Anfang 1890), daß der Borwurf der Planlosigkeit dem Fürsten Bismark nicht gemacht werden kann. Der autonome Tarif, ber bas Ziel war, an bem and heutzutage alle biejenigen,

die die nationale Politik vertreten, festhalten, war bereits in Arbeit genommen, und es wäre vom Fürsten Bismarck ber richtige Weg eingeschlagen worden, wenn ihm Zeit und Ruhe gewährt worden wären."

Die "Samb. Nachr." brudten bieje Rebe am 10. Februar vollständig ab und betonten ihre "historische Bichtigkeit". Die Rebe machte auch in ber That und mit Recht ben größten Gin= druck, und als die freisinnige Presse, sichtlich durch jene Rebe geärgert, bas Märchen von ber "Planlojigfeit" Bismarcks weiter ivann und ihm wieder einmal nachfagte, bag er "feine Schule gemacht" habe, wies das Münchener Bismard-Blatt, die "Allg. 3tg.", nachbrudlich auf die beiben "Schüler" bes Alten vom Sachsenwald bin: ben jegigen Staatssekretar bes Auswärtigen, v. Bulow, und den Grafen Herbert.\*) Auch die "Breslauer Zeitung" rühmte als bene Gigenichaft an bem neuen Staatsfefretar, daß er "Bismard': ichen Beiftes" fei. \*\*) Ratürlich wurde biefe angebliche Unfähigfeit Bismards, "Schule zu machen", und Schüler heranzuziehen, barauf gurudgeführt, "baß fein alles übermuchernder Ginfluß, feine Illmacht, die fich bis auf die Ernennung jedes Silfsarbeiters in jedem Ministerium erstredte," bas Berangiehen von "Schülern" gehindert habe. Die "Samb. Nachr." brachten biefem Gerebe gegenüber am 23. Februar einen Artitel in Erinnerung, mit bem fie schon früher dasselbe mußige Geschwät widerlegt hatten: "Die Behauptung, daß der alles überwuchernde Ginfluß des Fürsten Bismard fich auf Die Ernennung jedes Silfsarbeiters erftredt habe, enthalte eine un= freiwillige Anerkennung bes Pflichtgefühls bes früheren Reichs= fanglers, es werbe baburch bezeugt, daß diefer sich stets barum befümmert habe, welche Silfsarbeiter in ben ihm untergebenen Refforts angestellt werden follten und welche nicht. Da er der allein verantwortliche Minister gewesen sei, wurde er unehrlich gehandelt haben, wenn er in biefer Beziehung gleichgiltig geblieben ware.

<sup>&</sup>quot;) "Samb. Radyr." vom 12. Februar.

<sup>\*\*)</sup> Cbenda, 15. Februar.

Sollte ein verantwortlicher Minister überhaupt mit Männern arbeiten, die auf seine Ansichten nicht eingingen?"

Ganz in diesem Sinne wurden dann am 25. Februar von dem Hamburger Blatte die bekannten leitenden Grundsäte Bismarks "über die Einheitlickeit der auswärtigen Politik" eingehend entwickelt, die kurz dahin gingen, daß der allein verantwortliche Leiter der Politik diese auch vollskändig und allein in seiner Hand behalten müsse.

Mit großer Freude begrüßte Bismarc das Zustandekommen des Flottengesets im deutschen Reichstag. Mehrere Leitartikel über die Wichtigkeit dieses Gesetzes dei "Deutschlands Seegesahren" schlossen die "Hamburger Nachrichten" am 19. März mit dem Sate: "Solange die Engländer infolge unserer Dhumacht zur See zu dem vielverheißenden Ergebnis gelangen, daß sie gar nichts, wir aber so ziemlich alles verlieren könnten, werden sie, wie ihre Geschichte beweist, der darin liegenden Bersuchung auf die Daner nicht widerstehen und den Krieg eines Tags vom Zanne brechen. Sobald wir aber wieder eine den Briten Uchtung gebietende Seemacht besitzen, wieder wie früher den britten Platz unter allen Maxinen einnehmen, ist auch die von England uns drohende Geschr vorüber, denn England wagt nicht leicht einen Krieg, bei dem es selbst etwas verlieren könnte."

Auch seines alten Freundes Crispi nahm sich Bismarc wacker an. Die "Hamburger Nachrichten" schrieben am 28. März: "Die italienische Kammer hat, wie bekannt, an mehreren Situngen die Pflicht ausüben müssen, über die persönliche Ehrensestigkeit Crispiszu verhandeln. Die peinlichen Erörterungen, in benen der ganze Haben Erispiszeinde zum Ausdruck kam, endeten damit, daß dem großen Patrioten und hochverdienten Staatsmann von der Kammer nur eine politische Küge zu erteilen sei, weil er Staatsgelder zu Wahlzwecken benutzt habe. Damit hat aber Crispi nur gethan, was seine Borgänger wiederholt ohne Skrupel gethan haben. Namentlich unter Giolitti war die politische Bestechung zum Spitem ausgebildet. Die gegnerischen Blätter glanben nun, daß Erispi

ein tobter Mann sei, aber seine Wähler in Palermo benken anders."

Alls am 19. Mai Glabstone die Augen geschlossen hatte, bemerkten die "Hamburger Nachrichten" (am 20. Mai) in einem langen intereffanten Refrolog, ber alle Seiten bes englischen Staatsmannes in harafteristische Beleuchtung rudte, über beffen auswärtige Politif: "In seiner auswärtigen Politif hat Gladstone, gleich feinen fonservativen Gegnern, wenn sie am Ruder waren, den alten Anspruch ber englischen Ration auf einen gang absonderlichen und in der Regel disharmonischen Plat im europäischen Konzert festgehalten, nicht ohne seinerseits einige wunderliche Seitensprünge ju machen. Bas uns betrifft, jo gehörte er in erster Linie gu benjenigen englischen Staatsmännern, die das Streben Deutschlands, fich in einheitlicher Gestalt unter ben Mächten Europas ben ihm gebührenden Plat zu erobern, mit einem ausgezeichneten und nur burch perfönliches Ungeschick paralysierten Übelwollen begleitet und nach Kräften zu stören versucht haben. Im übrigen hat er stets Frieden, Civilisation und Unabhängigfeit ber Bolfer im Munde geführt, während er in der Praxis, wo er damit für England Borteile zu erreichen glaubte, sich keineswegs von Gewaltthat und Un= gerechtigfeit fernhielt; man bente nur an die von ihm befohlene Beschießung Alexandriens im Jahre 1882 und an seine gefährlichen Agitationen in der armenischen und griechischen Frage, die England hart an den Rand eines Krieges brachten, wenn nicht die bessere Ginsicht des Lord Salisbury die Gladstoneschen Thorheiten und die eignen Berausforderungen burch einen rechtzeitigen Rückzug reftificiert hätte."

Zum zehnjährigen Regierungsjubiläum bes Kaisers (15. Juni) schrieben die "Hamburger Nachrichten": "Zehn Jahre fürstlicher ober bürgerlicher Thätigkeit sind ein Zeitraum, bessen Vollendung nach dem herrschenden Gebrauche nicht festlich begangen wird. Desehalb wird der Gedenktag vom Kaiser auch still begangen, im Kreise seiner verantwortlichen Berater. Wir wünschen ihm, daß er in seinem an Arbeit und Verantwortung reichen Herrscheruse in

Zukunft jeder Zeit kluge und feste Männer sinden möge, welche mit ihm ernst des Neiches und des Volkes Wohlfahrt zum Ziele nehmen. An dem Willen des Monarchen, das Beste und Größte zu erreichen, ist nicht zu zweiseln. Möge seine Regierung anch in Zukunst auf allen Gebieten ersolgreich sein."

Am 9. Juni hatte Graf Herbert Bismarck vor seinen Wählern in Genthin eine Kandidatenrebe gehalten, welche ganz ähnliche Gebanken anssprach und von den "Hamburger Nachrichten" am 16. Juni vollständig abgedruckt wurde. Es hieß da u. a.: "Vor wenig über Jahresfrist habe Nedner bei einem öffentlichen Auftreten das erste dämmernde Morgenrot begrüßt; seitdem seien wichtige Personenwechsel eingetreten, die seine damalige Auffassung bestätigt hätten. Nach der Meinung aller Patrioten seien die Posten der Staatssekretäre jest so gut besetzt als denkbar, besonders tröstlich sei dies im Hindlick auf unsere auswärtigen Beziehungen, deren Behandlung vor 5 Jahren manche patriotische Sorgen erregt hätten, die gegenwärtig der berechtigten Empfindung von Bertrauen gewichen seien."

Am Schluß bes Monats, am 29. Juni, wurde bas Samburger Blatt burch eine Bemerkung ber "Röln. Bolkstg." veranlaßt, wieder einmal Bismarcks Ansichten über die Pflicht eines Ministers zu entwickeln. Der bedeutsame Artikel führt uns zugleich noch einmal die nationale Katastrophe vom 20. Marz 1890 in gebrängter Rürze vor. Er lautet: "Der ultramontanen "Röln. Bolfstg." ift eine Unerkennung bes Fürsten Bismarck entschlüpft. In einem Artikel, der die Forderung der Konservativen nach einer "ftarken Regierung" bespricht, heißt es u. a.: "Wir glauben nicht mehr an Minister, die wie Kürst Bismarck ihr Programm auch gegenüber dem Mongreben aufrecht erhalten und ihre ganze Kraft baransetzen, den widerstrebenden Monarchen trot aller "Friktionen" für das von ihnen als richtig Erkannte zu gewinnen." Ein solches Bestreben ist nach unserer Auffassung die Pflicht jedes Ministers, ber Berantwortlichkeitsgefühl besitzt und ben Interessen bes Landes nach seiner Überzengung bienen will. Wenn ein leitender Minister glaubt, daß die allerhöchsten Entschließungen ben Landesintereffen nicht entsprechen, so ist er, wie wir früher wiederholt 'ausgeführt haben, feinerseits verpflichtet, ben ihm verfassungsmäßig zustehenden Einfluß auf die Krone bahin geltend zu machen, daß die Ausfüh: rung ber Entschließungen unterbleibe. Der Minister handelt pflicht= widrig, wenn er anders verfährt; er leistet dem Monarchen und bem Lande ben treuesten Dienst baburch, daß er seine Meinung mit Rachbruck und Entschiedenheit vertritt. Wenn ber Minister meint, daß die Wege, die sein Berr zu geben entschlossen ift, gefährliche Wege seien, jo ift er amtlich und vor seinem Gewissen gehalten, bies offen auszusprechen. Dan bient seinem herrn am besten, indem man ihn warnt, sich in Gefahr zu begeben. Gelingt es bem Minister nicht, ben Monarchen von ber Bedenklichkeit ber geplanten Dagregel zu überzeugen, weil ber Minifter infolge feiner Untecedentien ober aus vorgefaßter Meinung als parteiisch angesehen wird, jo ift er noch nicht ohne weiteres berechtigt, die Dinge ihren Lauf nehmen zu laffen und eventuell um feinen Abschied zu bitten. Er hat bann ben Versuch zu machen, seine abweichende Überzeugung burch andere Personen und Instanzen, die das Bertrauen bes Dlo= narchen in der fraglichen Angelegenheit vielleicht mehr befigen, als ber leitenbe, verantwortliche Minister, ber Krone gegenüber ver= treten zu laffen. Die Rächstberufenen hierzu find die übrigen Minister. Sat er auch hiermit feinen Erfolg und rechtfertigt es Die Sache, so handelt der Minister im Landesinteresse, wenn er bem Monarden anrät, vor ber Ansführung feiner Entschließungen eine gutachtliche Beurteilung berselben burch sachverständige Autoritäten, die nicht seine Minister sind, herbeizuführen. Jedenfalls hat der leitende Minister alles aufzubieten, um das von ihm für richtig Erkannte burchzuseten. Das fann unter Umständen sehr unbequem fein und harte Kämpfe fosten, die nicht jedermanns Sache find; aber ein Minister, ber aus Bequemlichkeit ober weil er an feinem Umte flebt, auf die Führung biefes Rampfes verzichten wollte, würde pflichtwidrig handeln."

Co hatte Bismard gerungen und - pflichttren bis zulest --

gehandelt in der schwersten Entscheidung seines Lebens! So war er vom Amte geschieden! Die Erinnerung an diese weltgeschichtzlichen Vorgänge machte tiesen Sindruck, da Bismarcks selbstlose Größe sich am schönsten ausprägt in der verhängnisvollen Katastrophe seines Scheidens vom Amte. Niemand konnte bei der erschütternden Rachlese dieser Erinnerungen ahnen, daß nur wenig später als einen Monat, nachdem sie in dem treuen Hamburger Blatte erschienen waren, der größte Held unseres Volkes sein unvergleichzliches Leben beschlossen haben werde!

## Fünftes Kapitel.

## Pismardis Sterben. Deutsche Polkstrauer und Welttrauer.

Wer vermöchte ben unbeschreiblich tiefen, erschütternben Ginbruck zu schilbern, ber unser ganzes Bolk erfaßte, als in ber Nacht des 30. Juli 1898 ober am nächsten Sonntagmorgen der elektrische Funke auch in die entlegensten Orte Deutschlands die furchtbare Kunde trug:

## Fürst Bismark ist tot!

Die tiefste Trauer ist stumm. Und stumm, sprachlos war auch die unfrige ansangs bei dem Donnerschlag, der uns plößlich des ehrwürdigen Baters unseres Baterlandes beraubte! Besonders rührend war die tiese Ergrissenheit der "kleinen Leute," der schlichten Männer und Frauen aus dem Bolke. Un ihrem treuen heißen Schmerz ließ sich am besten die hohle Lüge der Parteien erkennen, die den Fürsten Bismarck dis zu seinem Ende als menschenhassenden und everachtenden Junker, als herrschssichtigen Egoisten verschrieen hatte. Gerade diese "kleinen Leute" alle hatten nicht bloß an der großen Lebensarbeit des Schmiedes der deutschen Einheit, an dem Glanz und der Macht des Deutschen Reiches, sondern namentlich an den Segnungen der Sozialpolitik Bismarcks richtigeres Verständnis und herzliche Liebe für den größten Deutschen gewonnen

und ahnten minbestens, wieviel ihnen mit ihm verloren war. Unvergessen für immer werben mir die Beweise ungeheuchelter innigster Volkstrauer bleiben, die ich am Morgen des 31. Juli in
dem kleinen Seidelberger Gasthof erlebte, in dem ich, ohne Uhnung
des furchtbaren Verhängnisses, übernachtet hatte — und dann
wieder auf der Fahrt dritter Klasse nach Frankfurt, da ich, der
allen Undekannte, den zunächst sitzenden schlichten Männern und
Frauen von meinen 31jährigen persönlichen Exinnerungen an den
großen Toten zu erzählen begann, und dann allmählich alle Insassen Vagen Wagens mit thränenden Augen meinen Worten
lauschten.

Furchtbar ichnell und unerwartet war ber betäubende Schlag über und gekommen. Die Abreife Professor Schweningers aus Friedricheruh, am Donnerstag (ben 28. Juli) und bas beruhigende Telegramm ber "Hamburger Rachrichten" vom Abend bes folgenden Tages\*) hatten die schwere Besorgnis wieder zerstreut, mit der aller Augen zu anfang ber Woche nach Friedrichsruh gerichtet waren. Noch am Spätabend bes 30. Juli wurde von Berlin aus, nach einem Berichte ber "Nationalzeitung", das trostreiche Tele= gramm an die beutsche Breffe versendet: "Das Befinden des Fürften Bismark hat sich schon so weit gebessert, daß er wieder regel= mäßig an ber Familientafel teilnehmen fann. Allerdings ift vorläufig noch wenig Aussicht vorhanden, daß er auf die Benutung des Rollstuhls verzichten kann." Nur die Samburger Blätter und der "Berl. Lokal-Anzeiger" hatten schon am Nachmittag Nach= richten über eine plögliche ernste Berschlimmerung bes fürstlichen Befindens erhalten. Als die Katastrophe am 30. Juli nachts 11 Uhr eingetreten war, berichteten die "Hamburger Nachrichten" über Bismarcks lette Stunden: "Am Donnerstag Abend war auf Berichlimmerungen, wie sie seit Oktober vorigen Jahres wiederholt stattgefunden hatten, eine Besserung eingetreten, welche dem Fürsten erlaubt hatte, bei Tijche zu erscheinen, lebhaft an ber Unterhaltung

<sup>\*)</sup> j. o. S. 108.

teilzunehmen, Champagner zu trinken und gegen die Gewohnheit ber letten Zeit wieder mehrere Pfeifen zu rauchen. Das Befinden war berart befriedigend, daß Geheimer Rat Schweninger, nachdem nich ber Fürft zur Rube begeben hatte, Friedrichsruh verlaffen fonnte, um am Sonnabend wieder borthin gurudgufehren. Buftand blieb mahrend bes Freitage relativ befriedigend. Sonnabend Morgen las der Kürst noch die "Samburger Rach= richten" und iprach über Politik, namentlich über ruffische. Much genoß er im Laufe bes Vormittags Speise und Trank und beklagte fich babei icherzhaft über ben geringen Zusat von geistigen Getranken ju bem Baffer, bas man ihm reichte. Da trat ploglich eine Ber= ichlimmerung burch afutes Lungenöbem ein. 3m Laufe bes Nachmittags verlor ber Fürft häufig bas Bewußtsein. In ber letten Zeit hatte er neben den gewöhnlichen lichten Momenten mehr oder weniger joporoje Zustande gehabt, aus denen er ent= weber in einen langeren tiefen und wohlthuenben Schlaf geriet ober zu völligem frijchen Erwachen gelangte. In den Abendftunden bes Connabend nahmen bie bedenklichen Ericheinungen zu. Der Tod trat leicht und schmerzlos gegen 11 Uhr ein. Geheimrat Schweninger, der erft furz vorher wieder eingetroffen mar, suchte dem Sterbenden noch burch Linderung der Atmungsbeschwerden Silfe zu leiften. Die letten Borte bes Fürften maren an feine Tochter, bie Gräfin Rangau, gerichtet, welche ihm bie Stirn getrodnet hatte: "Danke, mein Rind!" Um Sterbelager war die gange fürstliche Familie versammelt und außer Geheimrat Edweninger und Dr. Chryfander noch Baron und Baronin Merck jugegen. Rachdem Geheimrat Schweninger mahrend brei Minuten feinen Atemgug und feinen Buls mehr mahrgenommen hatte, erflarte er, bag ber Tob eingetreten fei. Der Gurft liegt, wie er gu ichlafen pflegte, leicht mit bem Ropf nach links geneigt. Der Befichtsausbrud ift milb und friedlich verklart. Der Gurft wird feinem Buniche gemäß auf der bem Schloß gegenüber liegenden Unhöhe in der Rahe der Sirschgruppe beigesett werden."

Die "Rölnische Zeitung" melbete aus Friedrichsruh über

Bismarcks lette Stunden: "Nach ber Abendtafel am Donnerstag rauchte Bismarck bei lebhaftem Plandern vier Pfeifen und war nur ichwer bazu zu bewegen, sich nach 11 Uhr zu Ruhe zu begeben. Die Nacht auf Freitag war allerdings schlecht, so daß der auf Freitag angesagte Besuch bes bayerischen Ministerpräsidenten v. Crailsheim abbestellt werden mußte, aber noch am Connabend morgen las Bismark wie gewöhnlich feine Zeitungen. Um Connabend nachmittag sprach er mit seinem Kammerdiener, daß dieser ihm etwas Rognak in den Thee thun möge, aber ichon bald machten sich an biefem Nachmittag Atmungsbeschwerden, die Borboten ber bevorstehenden Lungenlähmung, bemerkbar. Gelegentlich wurden Schmerzenslaute hörbar, von benen aber schwer zu fagen war, ob fie Bismark bei Bewußtfein ober im Traumzustand von sich gab; denn wie bei vielen Lenten in berartig hohem Alter waren auch bei Bismark in letter Zeit soporoje Zustände häufiger geworden. Erst am Sonnabend abend erkannte man bestimmt, daß es mit bem Fürsten zu Ende gehe. Die letten von Bismarck flar und mit Bewußsein gesprochenen Worte enthielten einen Dank an feine Tochter und betrafen das Abwischen des Schweißes. Db Bismarck den furz vor seinem Tode eintreffenden Leibarzt, Geheimrat Schweninger, noch erkannt hat, ift unsicher; benn ber Tod ift zweifellos ohne Todeskampf, ohne Bewußtsein und also auch ohne Schmerzgefühl erfolgt. Bismark ist träumend ins Jenseits hinübergeschlummert. Nach dem erwähnten Dank an seine Tochter hat Bismarck noch mehrere schwach artikulierte Laute von sich gegeben, die aber von ber Familie, vom Leibarzt und bem alten Kammerbiener verschieden aufgefaßt worden find. Als Todesursache ift zweifellos Lungen= lähmung zu bezeichnen. Es liegt die Annahme nahe, daß infolge ber längern Bettrube, zu welcher ber Fürft in ber letten Zeit gezwungen war, eine bei jo hohem Alter stets verhägnisvolle Kon= gestion der Lungen mit Ausschwitzung von Flüssigkeit in den Lungenbläschen eingetreten ift. Die trot anfänglicher Besserung stetig sich steigernde Altersschwäche vermochte bem überhand nehmenden Lungen= öbem keinen Wiberstand entgegenzuseten, und so folgte die unvermeidliche Lungen= und Herzlähmung. Die im letzten Stadium neben den lichten Momenten aufgetretenen Anfälle von traumhafter Benommenheit und Bewußtlosigkeit beruhen darauf, daß infolge der Flüfsigkeitsansammlung in den Lungenbläschen der sonst durch die Lungen vermittelte Gasaustausch behindert wird und eine Anhäufung von Kohlensäure auftritt, die wie bei der Kohlensäure-Bergistung auf das Gehirn einwirkt. Mit dem alten Benenleiden, an dem Fürst Vismarck bekanntlich schon seit fünfzehn Jahren gelitten hat, steht seine letzte Krankheit nicht im Zusammenhang."

Über die Berzögerung der Nückreise Prosessor Schweningers berichtete das "Leipziger Tageblatt" (am 6. August) aus Döbeln: "Der berühmte Arzt hatte sich nach seiner am Donnerstag ersolgten Abreise von Friedrichsruh nach Sachsen begeben; er war nach einem Nittergute in der Niesaer Gegend gerusen worden und hatte den Berlin-Elsterwerda-Niesaer Schnellzug benutt, der nach Döbeln und Chennit weitersährt. In Niesa verschließ Prosessor Schweninger das Aussteigen und kam vormittags 11 Uhr nach Döbeln. Hier wartete er, dis er nachmittags 2 Uhr 25 Minuten nach Niesa zurücksehren konnte. Um Sonnabend versehlte ihn dann das Telegramm, das ihn erneut nach Friedrichsruh ries, so daß er erst abends 7 Uhr 50 Minuten von Berlin nach Friedrichsruh abreisen konnte."

Geheimrat Schweninger selbst gab darüber sowie über Bismarck lette Arankheit und Lebensstunden dem Grasen Hoensbroech die solgende Darstellung, welche dieser in der "Tägl. Rundschau" veröffentlichte und die wortgetren von den "Hamburger Nachrichten" übernommen wurde, so daß wir sie als den anthentischsten Bericht über das Lebensende unseres großen Helden ansehen können. Gras Hoensbroech schreibt: "Alten freundschaftlichen Beziehungen zum Geheimrat Schweninger verdanke ich eine erinnerungsreiche Stunde. Nicht als Meporter« oder Interviewer« hatte er mich zu sich einzgeladen, sondern als alten Bekannten. Er wollte von ihm sprechen, der seit 18 Jahren der Mittelpunkt, der Inhalt seines Lebens gewesen war; und nie habe ich den berühnten Arzt, dem Fernstehende

— sehr mit Unrecht — oft Nauheit des Wesens nachsagen, nie habe ich ihn weicher, warmherziger, tieser empfindend gesehen und gehört, wie, als er von seinem Fürsten« mir erzählte. Nicht weltgeschichtliche und noch weniger sensationelle Enthüllungen hat er mir gemacht. Er sprach aus verehrendem, liebenden Herzen, bem auch das Kleine am Großen groß und bedeutungsvoll ist.

"Sehen Sie, mit bem Tobe bes Fürsten ift ber Inhalt meines Lebens entschwunden, ich bin nicht mehr, was ich war. Mein ganzes Leben war auf ibn zugeschnitten, jest ift's verftört. Ich brauche Rube, Rube, Rube, nm mich wieder zurecht zu finden. Auf ein Jahr benke ich fortzugehen; vielleicht mache ich eine Reise um die Welt. Mein Telegramm an die > Tägl. Rundschau« vom 27. Juli: >Alles Unfinn. Schlaf gut, fonstiges Befinden unveränderte, war burchaus feine Luge. Es richtete sich mit bem Ausbrud: »Alles Unfinn« gegen bie taktlosen Sensationsnachrichten eines hiefigen Lokalblattes, bas von Blutvergiftung, offenen Beinwunden, Baffersucht melbete. Der Fürst war, als ich Ihnen telegraphierte, gang besonders wohl; er hatte, nach langer Zeit, mal wieder sieben Stunden geschlafen, fühlte sich frisch und gefräftigt, ranchte mit Behagen fünf Pfeifen leer. Ich glaubte, ihn für furze Beit verlaffen gu fonnen; teils meiner Borlefungen wegen, teils in ärztlichen Geschäften. Geben Sie unr, fagte er, ich bin ja in guten Händen. Er war so wohl, daß ich ihn zum Champagnertrinken aufforderte. Seit Marg hatte ich ihm jeden Alkoholgenuß unter= fagt. Gine harte Zeit. Bas, lieber Schweninger, ich barf wieder Sekt trinken? Dabei fah er mich ungläubig an. Gewiß, Durch= laucht. Wir tranken eine Flasche und noch eine halbe. Er war wieder der Alte; die Schmerzen hatten ihn verlassen. Bis 11 Uhr faß ich bei ihm, bann fuhr ich mit bem Rachtzuge nach Berlin. Alles war vorgesehen und geordnet; mehrmals im Tage erhielt ich telegraphischen Bericht. Das war übrigens ichon lange fo, wenn ich von Friedrichsruh abwesend war. Noch am Sonnabend früh und um 10 Uhr lauteten die Nachrichten leidlich gut. Dann hieß es: Beunruhigende Erscheinungen. Unverzügliche Rückfehr. Die

Bergeglichkeit eines jachfischen Schaffners ließ mich ben Anschluß verschlafen. Seit Tagen war ich nicht mehr aus ben Kleibern gefommen. Qualvolle Stunden folgten für mich. Für einen Sonderzug von Berlin aus reichte bie Zeit nicht mehr bis gum fahrplanmäßigen D-Zug. Die einlaufenden Telegramme melbeten stete Verschlimmerung. Rur in Wittenberge lautete bie Nachricht etwas weniger schlimm. Telegraphisch hatte ich bas Erforberliche angeordnet: heiße Sandbader, und heiße Schwamme auf ben außeren Rehltopf. Als ich ankam, war er im Sterben; aber es war ein ruhiges Sterben. Ich glaube, er erkannte mich noch; er sprach nicht mehr, aber er gab mir die Hand, die ich bis zulett behielt. Bierzig Minuten stand ich ihm noch bei. Den beschwerlichen Schleim entfernte ich mit dem Finger. Das gab große Erleichterung und ruhiges Ausatmen. Tobesurfache: Lungenöbem. Diese Tobes: ursache hatte ich, wenn auch früher schon in Rechnung gezogen, bod eigentlich nicht erwartet. Ich glaubte, bas Ende würde ein= mal Gehirn- ober Herzichlag fein. Unfinn ift bie Erzählung von Blutvergiftung, Baffersucht, offenen Beinwunden u. f. w. Gewiß, feine Beine waren zuweilen gefdwollen, aber nur gering. Gegen 42 Centimeter in früherer Zeit, war ber Beinumfang auf 36 Centi= meter gurudgegangen. Die Urfache feiner ichmerzhaften Benenentzündungen liegen weit gurud. Geit bem befannten Betersburger Borfall hat er damit zu thun gehabt. Damals war bie Sache ichlimm. Es follte eine Amputation bes Beines ftattfinden. Bismark hatte fich zu einer jolchen unter bem Knie bereit erklärt. Die ruffischen Chirurgen wollten fie über bem Anie. Go viel wollte er aber ben Ruffen von seinem Bein nicht geben. So unterblieb bie Amputation; aber schmerzhafte Leiden begleiteten ihn von ba ab. Die Leiche war ergreifend fcon. Fragen Gie ben früheren Botichafter von Stumm und ben Grafen Gnibo Sendel, bie ben Toten noch gesehen; fie standen bewundernd am Totenbette. Bas von Entstellung, Berwesung gesagt wurde, ift Liige."

Enblid fei hier über Bismarts lette Stunden noch ein Be-

richt bes bem Altreichskanzler anhänglichsten Berliner Blattes, ber "Berl. Renesten Rachrichten", wiebergegeben: "Um Sterbetage nach= mittags war es, etwa um 3 Uhr; die Familie hatte sich kurz vor= ber in bas anstoßende Arbeitszimmer bes Fürsten zuruckgezogen. Gräfin Sibulla, die Gemahlin Wilhelm von Bismards, fam lautlos hereingeschlichen, nach bem Kranken zu sehen, an beffen Bett ber trene Binnow faß. Als fie ben Fürsten mit geschloffenen Alugen, wie friedlich schlummernd, baliegen fah, eilte fie rasch zu ben übrigen Familienmitgliedern gurud und verfündete gludftrahlend, daß ber Kranke endlich ben schmerzlindernden Schlaf gefunden habe. Der vermeintliche Schlummer war in Wahrheit Erichöpfung ber Rräfte. Bon nun ab traten nur wenige lichte Momente bei bem Kranken ein. Pinnow wich nicht von feiner Seite. Plöglich ichlug Fürst Bismarck bie Augen auf und wünschte zu trinken. Der Diener reichte ihm, wie Professor Schweninger es angeordnet hatte, ein Gläschen mit Mineralwaffer und Champagner. > Mehr, mehr! (ftöhnte ber Kranke. — » Durchlaucht, ich barf nicht! « — Mber, lieber Pinnow, Chrysander ist boch jest nicht ba. - Noch immer gogerte Binnow. - Dieber, guter Pinnow«, fam es in flehentlichem Tone aus dem Munde des Fürsten, bift du als fleiner Junge nicht auch einmal frank gewesen? Na, bann weißt bu boch, wie einem zu Mute ift, wenn man Durft haft, und nicht trinken foll!< - Der beforgte Pfleger konnte biefer rührenden Bitte nicht widerstehen, er reichte bem Kranken ein großes Glas mit dem labenden Trank, den der Fürst in gierigen Zügen hinunter= schlürfte, um bann langsam zu entschlummern."

Auch die "Hamburger Nachrichten" bestätigten in einem von breitem Trauerrand umgebenen Extrablatt vom 1. August den ergreisend friedlichen, völlig unentstellten Ausdruck des teuren Totenantliges und berichteten in derselben Nummer die letze willigen Verfügungen des Heimgegangenen über die eigene Gradschrift und Grabstätte: "Der Fürst lag dis heute nachmittag noch genau so, wie er vor dem Ableben gestern abend gebettet worden war, in der Stellung, wie er oft zu schlafen pslegte. Der

Ropf ist etwas erhöht und leicht nach links geneigt. Das weltz historische eherne Gesicht hat natürlich die Todesblässe angenommen, aber der Ausdruck ist sonst unverändert seit gestern. Der entzichlasene Fürst bietet ein Bild vollkommen harmonischen Friedens. Rechts und links vor dem Sterbelager hält je ein Förster im Dienstanzuge die Totenwache.

"Über die Beisetzung sind noch keine sesten Bestimmungen getrossen, da nach einer vom Fürsten eigenhändig unterzeichneten letztwilligen Versügung für den Fall des Todes angeordnet wird, daß er an einer bestimmten Stelle des Sachsenwaldes\*) begraben werden will. Diese Versügung schließt: »Als Grabschrift wünsche ich: Fürst von Bismarck, geboren den 1. April 1815, gestorben den . . . . . und den Zusat; ein treuer deutscher Diener Kaiser Wilhelms I.«

"An der Stelle, die vom Fürsten selbst zu seiner ewigen Ruhestätte außersehen worden ist, soll ein einsaches Mausoleum errichtet werden, in welchem auch der Sarg der ihrem großen Gemahle in das Jenseits vorausgegangenen Fürstin von Vismarck mit beigesett werden soll. Die Herstellung einer solchen weihes vollen Grabstätte, deren Pläne bereits feststehen, wird immerhin eine gewisse Zeit erfordern, und da eine provisorische Beisetung dem Gesühle der fürstlichen Familie widerstrebt, wird für jetzt nur eine Einsegnung der Leiche durch den in Friedrichsruh zuständigen Geistlichen des Dorfes Brunstorf ersolgen, denselben, der auch letzte Oftern dei Gelegenheit der Konstrmation der beiden jüngeren Nautzurschen Söhne die Abendmahlsseier abgehalten hat. Die Sindalsamierung der Leiche ersolgte durch Geheimrat Schweninger und Dr. Chrysander heute Abend in der Zeit von 6 bis 8 1/2 Uhr."

Diese vom Fürsten selbst getroffene Wahl seiner letten Auhestätte stimmte wunderbar überein mit den Empfindungen eines edeln deutschen Dichters, der Bismarck so bald schon (am 20. September) im Tobe nachfolgen sollte. Lange vor der Kenntnis dieser

<sup>\*)</sup> In der Rabe der "hirschgruppe", welche die Anhalter dem Fürsten 1895 zum Geschent machten. Bu vgl. Bb. VI G. 513 fg.

letitwilligen Verfügungen hatte nämlich Theodor Fontane gebichtet:

Bo Bismard liegen foll.

Nicht in Dom ober Fürstengruft, Er ruh' in Gottes freier Luft Draußen auf Berg und Halbe, Noch besser tief, tief im Walbe; Widufind lädt ihn zu sich ein: "Ein Sachse war er, brum ist er mein, Im Sachsenwald soll er begraben sein".

Der Leib zerfällt, der Stein zerfällt, Aber der Sachsenwald, der hält, Und kommen nach dreitausend Jahren Fremde hier des Weges gesahren Und sehen, geborgen vor'm Licht der Sonnen, Den Waldgrund in Ephen tief eingesponnen Und stannen der Schönheit und jauchzen froh, So gebietet einer: "Lärmt nicht so; — Hier unten liegt Bismarck irgendwo."

Es mag gleich hier erwähnt werben, daß ber Raifer, über bessen rührende Teilnahme an dem großen nationalen Trauerfall noch eingehend berichtet wird, urfprünglich die Absicht zu erkennen gegeben hatte, die sterbliche Sulle Bismarcts "im Dom zu Berlin an ber Seite ber faiferlichen Borfahren" beifeten zu laffen, aber von diefer hoben Chrung des großen Toten abstand, als die fürft= liche Kamilie dem Monarchen in Friedrichsruh erklärte, daß fie fich in pietätvoller Liebe an die lettwilligen Verfügungen ihres Familienhauptes gebunden erachte. Die Welt erlebte bann einige Wochen später bas widerliche Schauspiel, daß die englische "Times" und im edlen Chorus mit ihr dieselbe deutsche Presse, beren Bartei= genoffen und Rährväter im März 1895 bem Altreichskanzler im Reichstag jede Hulbigung zum 80. Geburtstag verfagt hatten, in byzantinischer Liebedienerei nach oben, den Entschluß der fürstlichen Familie: den letten Willen ihres Hauptes gegen die Bunfche bes Kaisers zu behaupten und durchzuseten, "höchst bedauerlich" nannten.

Un den letten Willen des Beschiedenen mußte sich aber die Familie um jo mehr gebunden erachten, als Fürft Bismard ben Geinen und feinen Bertrauten auch in gefunden Tagen oftmals erklärt hatte, daß er bei seinem Ableben durchaus fein großartiges Leichen= begängnis und keinen Invalidendom oder Westminsterpalast über feinen Gebeinen wünsche. Die "Samburger Rachrichten" bruckten hierüber (am 5. August), ohne eigenen Zusat, eine in bas Jahr 1894 fallende Planderei des Fürsten ab, die Harden in der "Bufunft" jest veröffentlichte: "Der Fürft burfte bamals felbit bei fühlem Better noch im Freien Gefpräche führen und lud Gafte, beren Art ihm nicht unbehaglich war, gern in den Wagen, in dem Batte, ber fichere, in Bald und Geld heimische Rutscher, ihn vor ber Sauptmahlzeit täglich ein paar Stunden herumfuhr. Allerlei Beichichtenträgereien, allerlei Bersuche, die Beziehungen bes wieder Begnadeten zu Sof und Regierung zu entstellen, hatten ihn erft verstimmt und später zu ironischer Seiterkeit erregt. Auf bem Seimwege wurde er still und ließ dicht vor dem Berrenhaus halten. Er wies mit ber Rrude bes Stockes auf einen Bugel gegenüber bem Saufe, bas man thöricht ein Schloß genannt bat, und fagte: Da, bente ich, werde ich mich einmal mit meiner Frau begraben laffen. Ich hatte auch an Schönhaufen gebacht; aber bier ift's wohl paglicher, benn in Schönhausen bin ich boch eigentlich schon lange ein Frember. Der Gaft hatte ju ichweigen. Abends, als die altfräntische Öllampe freundlich brannte und die fränkelnde Fürstin auf ihrem Copha, neben Lenbachs Deisterbild bes alten Raifers, eingenickt war, schlug ber Sinnende wieder bas Thema an, verarbeitete es nach seiner Weise und schien sich in humoristischer Ausmalung bes feierlichen Lärmes, ber nach feinem Tobe losbrechen würde, nicht genug thun zu können. Frau Johanna ichrak auf und rief gang ärgerlich: Ditber, Ottochen, wie fannft bu nur jo traurige Cachen reden! Diebes Rinde, war die Antwort, gestorben muß einmal sein, trot Schweninger, und ich will wenigstens rechtzeitig bafür forgen, bag mit meinem Leichnam fein Unfug getrieben wird. Ich möchte nicht, wie die Berliner fagen.

eine schöne Leiche sein; und eine von der bekannten Aufrichtigkeit, die heimlich »Mff!« macht, inscenierte Trauerkomödie, so zwischen Bogeswiese und Prozessson, wäre so ziemlich das einzige, was mich noch schrecken könnte.« Die Freunde des Hauses wissen, wie oft der Große dann später noch diesen Gedanken ausgesprochen und mit der ihm allein eigenen graziösen Lanne beleuchtet hat, und sie werden es den verwaist Hinterbliebenen danken, wenn von seinem Willen auch fünstig nicht um Haaresbreite gewichen wird."

Die fürstliche Ramilie beschloß baber, an der von dem Ent= ichlafenen bestimmten Stelle ein einfaches Maufoleum in Friedrichs= ruh errichten zu laffen. Als dieser Beschluß befannt wurde, boten wenige Hamburger Freunde bes großen Toten — bamit das beutsche Bolf zu biefer ihm heiligen Grabstätte boch auch seinen Beitrag leiste - sofort 300000 M. für bie Bankosten, namentlich auch zur entsprechenden Ausschmückung bes Bauwerkes im Immern. Die Arbeit wurde fofort eifrig in Angriff genommen, und am 22. Cep= tember fonnten die "Samburger Nachrichten" aus Friedrichsruh barüber melben: "Der Ban bes Mausoleums für ben Gurften Bismard wird burch eine große Bahl von Arbeitern verhältnismäßig rasch gefördert. Die großen Dimensionen treten immer beutlicher hervor: bie Höhe bes Auppelbaues wird annähernd ber Länge bes ganges Gebäudes entsprechen und bennach 26 bis 27 Meter betragen. Die Mauern, die auf ber Innenseite aus Biegelsteinen, außen aus Steinquabern bestehen, sind bis ju 1 1/2 Metern bick. Die Mitte bes Maujoleums wird ein im Ravellenstil gehaltener Andachtsraum mit Altar u. j. w. bilben. Die Hauptgruft, welche die Sarge bes Fürsten und ber Frau Fürstin aufnehmen wird, liegt bavor, nach dem Ruppelban zu, ber fich am westlichen Ende erhebt. Der Gingang ift auf ber Gubseite, also bem Walbe zugekehrt. Allgemein herrscht die Ansicht, baß sich bas Mausoleum weit größer und wirkungsvoller gestalten burfte, als ursprünglich angenommen wurde. Der Ban wird natur= lich mit passenden Anlagen umgeben werden. Wie schon neulich erwähnt, hofft man, daß er im Spätherbst soweit vollendet sein wird, um die Überführung und feierliche Beisetzung der Leiche zu ermöglichen."

Da bis zur Vollenbung bieses Bauwerkes eine vorläufige Beisetzung ber Leiche nicht stattfinden follte,\*) und bei ber Gin= balfamierung, auf Bunich ber Familie, die Beichteile nicht ent= fernt werden burften, so machte sich bie alsbalbige Schliefjung und Berlothung bes Carges notwendig, fo daß felbst ber am 1. August abends in Friedrichsruh eintreffende Reichstanzler Fürst Hobenlohe und das am folgenden Tage hier anlangende Raiferpaar bas Unt= lit bes teuren Entschlafenen nicht mehr ichauen fonnten. bemfelben Grunde fonnte auch ber auf Befehl bes Raifers nach Friedrichsruh abgesandte funstreiche Bertreter bes Bildhauers Profeffor Begas teine Totenmaste bes Berblichenen mehr abnehmen. Wie tief ergreifend aber bas unverändert friedliche Antlit bes Berblichenen bis zulett auf alle wirkte, die es noch einmal schauen durften, dafür besigen wir das flaffifche Zeugniß des dem Beim= gegangenen jo nahe gestandenen großen Malers Franz v. Lenbach. Er schreibt: "Ich habe Bismard noch auf bem Sterbelager gegeben. So ergreifend und traurig ichon ber Anblid mar, ein Bedurfnis, ihn fünftlerisch festzuhalten, habe ich nicht gehabt. Der Tote lag im weißen Nachthemb auf bem Ruden, ben Ropf seitwarts geneigt und den Mund ein wenig geöffnet, als follte er jeden Augenblick aufwachen und sprechen. Die schone rechte Sand lag auf bem Schope leicht vorgestreckt. Bismarck fah durchaus nicht entstellt aus, und im warmen Lichte, bas burch bie Fenfter hereinquoll, in ben Farben ber Bilber und ber Möbel fah bas Bange jo lebendig aus, daß bie Schauer bes Gefühls, hier fei ber Tob eingezogen, doppelt erschütternd wirkten. Dieses Gefühl, wie es mich beherrschte. mag wohl ber Grund sein, daß auch früher fast feiner ber großen Toten auf bem Sterbelager gemalt wurde. Um nur ein Beisviel anzuführen: Das Sterbelager von Hubens war gewiß von Meisterichülern des Meisters umgeben, und doch hat ihn keiner gemalt.

<sup>\*)</sup> j. o. G. 133.

Solcher Todessichauer ist künstlerisch nicht zu fassen. Nur einmal habe ich den Anreiz verspürt, einen aufgebahrten Toten zu malen. Das war vor dem Sarge Döllingers. Der Tapsere hatte im Leben ein rotes Gesicht, dessen lebendiges Mienenspiel kaum eine Bertiefung in die Architektur des prachtvollen Kopses zuließ. Im Tode sah ich einen bleichen, herrlichen Dantekops. Aber auch Döllinger habe ich nicht gemalt, und bei Bismarck kam noch dazu, daß der Prosilanblick, das Typische des Kopses, den breiten Schädel nicht zur Geltung kommen ließ und daß das Wesen sehlte — die Augen."

Der Bürgermeister Münchens v. Brunner aber, ber amtlich mit einer kostbaren Kranzspende der bayerischen Hauptstadt in jenen Stunden in Friedrichsruh weilte, sagte später bei der Borbereitung der großen Münchener Trauerseier in engerem Kreise (am 8. August) den Mitbürgern: "Ich gestehe offen, daß ich heute noch von den in Friedrichsruh empfangenen Gindrücken beherrscht werde, und wer an der Bahre Bismarcks stand, wird einen Eindruck fürs ganze Leben mitbekommen."\*)

Der Kaiser hatte auf seiner Nordlandsreise in Bergen (Norwegen) am Sonntagmorgen, den 31. Juli, die Trauernachricht durch die sogleich nach dem Tode des Fürsten Sonnabend nachts in Friedrichsruhe aufgegebene Depesche Schweningers erhalten: "An Se. Majestät den Deutschen Kaiser. Melde Ew. Majestät unterthänigst, daß Se. Durchlaucht Fürst Bismarck soeben verstorben ist." Unverzügslich erklärte der Kaiser seine Nordlandsreise für beendet und befahl die Nücksehr nach Kiel für Montag den 1. August. Jugleich desahl er eine Shrenwache des Altonaer 31. Infanterieregiments nach Friedrichsruh, die im Laufe des 31. Juli hier eintraf, bestehend aus dem Hauptmann v. Minkwitz, zwei Leutnants und 60 Mann. Dieselbe hatte namentlich die Bestimmung, den Zudrang des Publis

<sup>\*)</sup> Mir war leiber aus personlichen Behinderungsgründen der lette Blid auf den großen Toten verjagt, obwohl mein verehrter Freund Dr. Heinzich v. Poschinger mich nach Friedrichsruh einlub und mir neben sich in Aumühle auch Quartier anbot, wosür ich ihm hier öffentlich noch einmal danke.

tums fern zu halten und dem Sterbehause die friedliche Stille zu sichern, die den Verhältnissen entsprach. Am 31. Juli sandte der Kaiser ferner solgendes Telegramm an den Fürsten Herbert Vissmard: "In tieser Trauer teilnehmend an dem Schmerze, der Sie alle um den teueren großen Toden ersaßt hat, beklage Ich den Verlust von Deutschlands großem Sohne, dessen treue Mitarbeit am Werke der Viedervereinigung des Vaterlandes ihm die Freundschaft Meines in Gott ruhenden Grostvaters, des großen Kaisers Majestät, für das Leben erward und den unauslöschlichen Vank des ganzen deutschen Volkes für alle Zeit." Jugleich zeigte er an, daß er mit der Kaiserin am 2. August in Friedrichsruh eintressen werde.

Um Bormittag besfelben Tages fand im Sterbezimmer die Abendmahlsfeier ber Familie statt. Tags zuvor war auch die areise Schwester Bismarcks, Fran von Arnim, in Friedrichsruh eingetroffen und hatte bem in ichlicht bürgerlichen Gewande, ohne Orden ober sonstigen Schmud im Sarge liegenden Bruder brei weiße Rosen in die erstarrte Sand gedrückt. Auch Graf August v. Bismard war eingetroffen. Über die Familientrauerseier berichten die "Hamburger Nachrichten" aus Friedrichsruh: "Um halb elf Uhr begaben sich sämtliche Mitglieder ber fürftlichen und ber gräflich Bismard'ichen und Rangau'ichen Familie zur Entgegen= nahme bes heiligen Abendmahls in bas Sterbezimmer.\*) Außer den Familienmitgliedern nahmen noch die nahe Freundin des fürst= lichen Saufes und Gutenachbarin ber Friedricheruher Berrichaften, Fran Baronin v. Merd, sowie einige andere Gafte an der heiligen Sandlung teil. 2113 Beiftlicher fungierte ber bei allen firchlichen Sandlungen im Saufe bes Fürsten zugezogene, für ben Ort Friedrichsruh zuständige Raftor Westphal von Brunftorf. Während ber Dauer ber hentigen Sandlung blieb bas nach bem Park zu liegende Genfter geschloffen und verhängt, so daß alles natürliche Licht abgeschloffen

<sup>°)</sup> Als Abendmahlstafel diente der Tisch, auf dem am 10. Mai 1871 der Franksurter Friede unterzeichnet wurde.

war; die seierliche ernste Stimmung, die der Anblick des Totensgemaches hervorruft, wurde durch den rötlichen Kerzenschein, der das Dunkel nur spärlich durchbrang, bedeutend verstärkt.

"Die Ausstattung bes Zimmers, in bem ber Sarg bes Gur= sten steht, war, bis die ersten Blumengruße an den entschlafenen Beros bes beutschen Bolfes fich auf und um ben Sarg häuften, überaus einfach, wie es bem Sinne bes Dahingeschiedenen entspricht. Der Sarg steht ungefähr auf berselben Stelle, wo bas Bett bes Fürsten gestanden hat, in dem er seinen letten Atemzug gethan. Eine fleine Gruppe von Koniferen, Buchsbaum und Lorbeer um= schließt das Kopfende des auf nicht sehr hohem Katafalk stehenden Sarges. Eine bicht unterm Plafond beginnende etwa anderthalb Meter breite schwarze Tuchbrapierung mit Silberfranzen zieht sich um die vier Bande des Zimmers. Zwei funstvolle, zwölfarmige, filberne Leuchter aus dem Familienbesite der fürstlich Bismardschen Familie stehen am Ende bes Sarkophages, zu Füßen zwei mächtige Altarkerzen, beren rötlich-gelbe Farbung gegen bas blenbende Beiß ber Stearinlichte auf ben übrigen Leuchtern merkwür= dig absticht. Zwischen dem Kachelofen und dem Fußende des Sarges ift ein winziger mit schwarzem Stoff bekleibeter Altar aufgestellt. Gine alte Bibel, beren stark abgegriffener Zustand von häufigem Gebrauch Zeugnis gibt, liegt auf bem improvisierten Alltar.

"Der obere Teil bes Sargbeckels trägt vier Kränze, die von den nächsten Angehörigen des Entschlasenen dort niedergelegt worden sind. Drei davon sind aus Rosen, der unterste aus dunkelzoten Nelken. Dieser letztere trägt auf der lang über das Fußende des Sarges herabhängenden Schleise die Inschrift: »Bill und Sibylle« (Graf Wilhelm Vismarck und Gemahlin). Auch der Kranzdes jetzigen Fürsten und seiner jungen Gemahlin trägt nur die Vornamen: »Herbert und Marguerite.« Unterhalb des Sarges zu Füßen des toten Fürsten liegt der Kranz, den der Neichskanzler Fürst Hohenlohe überbrachte. Dicht daneben hat der schöne Kranzvom Generalkommando des IX. Armeekorps Platz gesunden. Zur

Nechten der Leiche liegen die Kränze der Beamten Barzins und der Beamten bes Sachsenwaldes. Den etwa ein Quadratmeter großen Raum zwischen Sarg und Altar füllt gänzlich das kunstwolle Palmen: und Blumenstück aus, das von dem Magistrate und den Stadtverordneten der Stadt Altona übersandt wurde. Unter den übrigen Kranzspenden sei noch diejenige des preußischen Herrenhauses erwähnt, die durch die Herren Freiherr von Mantenssel und Hutten-Chapski heute früh überbracht worden war."

Das Kaiserpaar traf am 2. August abends 6 Uhr in Begleitung bes Staatssetretars von Bulow und bes Gefolges in Friedricheruh ein, ber Raifer in Abmiralitätsuniform, die Raiferin in Tranerkleidung. Gin Bug bes 31. Infanterieregiments bilbete Spalier. Der Bahnzug hielt vor dem Schlofihofe. Die Familie Bismard empfing bas Raiferpaar am Wagenichlage. Der Raifer füßte ben Fürsten Berbert Bismard auf beide Mangen, schüttelte Graf Wilhelm die Sand und betrat das Schloß. hier verweilten die Majestäten eine Stunde und wohnten der von Baftor Bestphal aus Brunftorf abgehaltenen Trauerfeier und Ginfegnung ber Leiche bei, an ber etwa 30 Berjonen Teil nahmen. Die Keier begann mit einem Gemeindegesange. Dann hielt Baftor Bestwhal die Trauerrede über 1 Korinther 15, Bers 53-57: "Tob, wo ift bein Stachel, Solle, wo ist bein Sieg?" und vollzog bie Ginfegnung. Abermaliger Gefang beschloß die Feier, mahrend beren ber Raifer ftand, die Raiferin bagegen auf einem Seffel Blat nahm. Um Schluffe der Andacht hielt der Raifer ein stummes Gebet und legte hierauf bie kaiferliche Rranzspende am Sarge nieber; einen prachtvollen Arang von Theerojen auf Lorbeerblättern mit Eichen: laub und ben Initialen ber Daieftaten auf einer weißen Seibenichleife. Dann brudte er bem Paftor Westphal und bem alten treuen Rammerbiener Pinnow\*) die Hand und unterhielt sich dann noch einige Zeit mit ber trauernden Familie, namentlich mit ber Schwester

<sup>\*)</sup> Der Ende September durch die Gnade des Raifers jum Portier best foniglichen Schloffes Bellevue bei Berlin ernannt wurde.

bes Geschiedenen, der Frau v. Arnim. Auch seinen Mansoleumsplan trug der Kaiser dem Fürsten Herbert hier nochmals vor, und als dieser bei dem ablehnenden Beschlusse der Familie beharrte, erstlärte der Kaiser: er werde es sich aber nicht nehmen lassen, im Berliner Dom einen Sarkophag mit dem lebensgroßen Bildnis des Entschlasenen darauf zu errichten. Hierauf sprach der Kaiser noch alle Familienglieder einzeln an und begab sich dann, geleitet von der gesamten Familie Vismarck, mit der Kaiserin wieder zum Bahnsteig und an den Salonwagen zurück. Hier küste der Kaiser weinend den Fürsten Gerbert, dem die Thränen gleichsalls über die Wangen liesen. Gegen 7 Uhr setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Das Kaiserpaar grüßte noch lange durch die Fenster heraus. Das Publikum schwenkte schweigend Hüte und Tücher. Um 8 Uhr erhielt dann die Presse Zutritt zum Sterbezimmer.

Auch von den Nekrologen auf Bismard erwähnen wir zuerst ben erhabenen Nachruf bes Raifers. Er trug die feierliche Form eines an ben Reichstanzler Fürsten Sobenlohe gerichteten amtlichen Erlaffes, war feinsinnig aus Friedrichsruh vom 2. August batiert, wurde durch eine Ertraansgabe bes Reichsanzeigers befannt gegeben und lautet: "Mit Meinen hohen Berbundeten und mit dem ganzen Deutschen Bolke stehe Ich trauernd an ber Bahre bes ersten Ranglers bes Deutschen Reichs, bes Fürsten Otto von Bismarck, Bergogs von Lauenburg. Wir, die wir Zeugen feines herrlichen Wirkens waren, die wir an ihm, als bem Meifter ber Staatskunft, als bem furchtlofen Rämpfer im Rriege wie im Frieden, als bem hingebenbsten Sohne seines Baterlandes und bem treuesten Diener seines Raisers und Könias bewundernd aufblickten, sind tief erschüt= tert durch den Beimaang des Mannes, in dem Gott der Berr das Werkzeug geschaffen, den unsterblichen Gedanken an Deutschlands Einheit und Größe zu verwirklichen. Nicht ziemt es in diesem Angenblick, alle Thaten, die der große Entschlafene vollbracht, alle Sorgen, die er für Raifer und Reich getragen, alle Erfolge, die er errungen, aufzuzählen. Sie sind zu gewaltig und mannigfaltig, und nur die Geschichte kann und wird sie alle in ihre ehernen

Tafeln eingraben. Mich aber brängt es, vor der Welt der einsmütigen Trauer und der dankbaren Bewunderung Ausdruck zu geben, von welcher die ganze Nation erfüllt ist, und im Namen der Nation das Gelübde abzulegen: das, was er, der große Kanzeler, unter dem Kaiser Wilhelm dem Großen geschassen hat, zu ershalten und auszubanen, und, wenn es Not thut, mit Gut und Blut zu verteidigen. Dazu helse uns Gott der Herr!

Ich beauftrage Sie, diesen Meinen Erlaß zur öffentlichen Kenntnis zu bringen."

Der "Reichsanzeiger" erschien am 1. August mit Tranerrand und brachte einen vom Geheimrat Dr. Koser — dem Nachfolger Deinrich von Sybels — versaßten sehr umfänglichen Nachruf, an bessen Schlusse es hieß: "Wenn der Sat wahr ist, daß die Staaten erhalten werden durch den Geist und die Kraft, darin sie gegründet wurden, so wird der Name des Fürsten Bismarck uns ein Wahrzeichen und eine Verkündigung bleiben sür alle Zeiten und wie einst Vismarck zu Franksurt frei heraus erklärte: Dein Preußen, welches der Erbschaft des Großen Friedrich entsagen könne, bestehe in Europa nicht«, so wird ein Deutsches Reich in keiner Zukunst bestehen können, ohne das Festhalten an dem Vermächtnis seines Begründers, des ersten Hohenzoller'schen Kaisers und seines großen Kanzlers."

Das "Militär-Wochenblatt", das Hauptorgan des deutsichen Heeres, schrieb: "Gott hat den Mann abberufen, der als Erster unter unserm großen Kaiser dazu ausersehen war, das seit Jahrhunderten zerrissene Deutsche Reich wieder zu einigen. Ganz Deutschland, ja die ganze eivilissierte Welt durchzittert bei der Nachricht vom Tode des gewaltigen Mannes ein ehrfurchtsvoller Schauer, und jeder, ob Freund oder Feind, beugt sich unwillkürlich vor der Geistesgröße des Heimgegangenen. Das Heer war das vornehmste Wertzeng zur Durchsührung der weitausschauenden, kühnen Pläne Fürst Vismarcks, das Schwert, mit dem er den gordischen Knoten durchhaute und die deutsche Frage löste. Trauernd steht das Volk in Wassen mit dem übrigen Deutschland au seiner Bahre und die

angstvolle Frage will sich in unserem Berzen nicht unterbrücken laffen: Wird Deutschland auch in Zukunft so wie in den Tagen Bismarcks seine Stellung unter ben Bölkern behaupten können? Wird es nicht heißen: »Muffen uns bruden von Ort zu Ort, ber alte Respekt ift eben fort! Uber mahrlich, wir wären bes großen Raisers und seiner Paladine nicht wert, wenn die Trauer unsere Bergen jett kleinmütig machen würde. Die junge Generation wird zeigen, welche Erzichung sie in großer Zeit genoffen hat; wie ein Phonix aus der Afche, so erhebt sich bereits die patriotische Glut an allen Orten bei der Tranerkunde vom Tode Bismarcks. Dir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in ber Welt<, bas ift bas vornehmste Erbteil, bas unser eiserner Reichskanzler seinem Bolke, bas er mit ganger Seele liebte, hinterlaffen hat. In bem furcht= und rücksichtslosen Gintreten für bas, mas er als Wahrheit und Pflicht erkannt hatte, in dem hierdurch wunderbar geschärften Blick lag bas Geheimnis seiner Erfolge; unsterblich wird er unter uns fortleben. Wir aber wollen seinem Namen Chre machen und mit » Bollbampf voraus« auch ferner ben alten Rurs steuern. Das malte Gott!"

Die gesamte beutsche Presse — mit wenigen traurigen Ausenahmen, die um so greller hervorstachen — war in ihrer Totensklage einig darin, daß der größte deutsche Staatsmann, der Einiger unseres Volkes und Vaterlandes, und entrissen sei. Selbst die radikale und ultramontane Presse mußte das anerkennen, wenn sie auch natürlich dem großen Toten allerlei Übles nachzusagen hatte und sogar große politische Fehler, welche die staatsweisen Leuker dieser Vlätter an Vismarcks Stelle jedenfalls vermieden haben würzten. Zu diesen Staatsweisen gehörte selbstverständlich auch Herre Stöcker, der seine Vismarck weit überlegene Einsicht in seiner Zeiztung "das Volk" aussenzichen "Laterland" und die Leiter der sozialzbemokratischen Münchener "Post" und des "sozialdemokratischen Sentralorgans Vorwärts" konnten sich nicht versagen, dem toten Löwen noch ein paar Eselssuskritte zu versetzen. Der "Vorwärts"

leistete jeinen Lejern folgenden Blödfinn über Bismard: "Bismard hat Europa in die Barbarei des Militarismus e gestürzt; es gab für ihn sebensowenig moralische und kulturelle Faktoren, wie moralische und kulturelle Ibeale. Er hat mit swürdelofer Kleinlichkeit« jeben Begner über bas Grab binaus verfolgt und mit berfelben »würdelosen Kleinlichkeit« hat er sich 1890 an sein Amt angeklam= mert; per hat nicht verstanden, zu rechter Zeit zu sterben ; er hat feine ohnmächtige Rachsucht an feinen personlichen Reinden gu stillen gesucht: er hat zur niedersten Wauwau-Politik, zu den Girfuspraktiken bes Manipulierens seine Zuflucht genommen .; er hat den Angiasstall finanzieller und politischer Korruption bergehoch mit Schmut angehäuft.«" Bald barauf aber mußte basfelbe Blatt in einem Artifel : "bie Cozialreform bes Rürften Bismard" bem jo pobelhaft Berleumbeten unfreiwillig felbft ein Ruhmesbenkmal feten, indem ber "Bormarts" ju bem Ergebnis gelangte: "Go ift in der That, trop aller widerspruchsvollen äußeren Organisations= formen, ein wirkliches Snitem ber Arbeiterversicherung gum Ausban gefommen, bas mit bem Ramen bes Fürsten Bismarck wohl immer verknüpft bleiben wirb. Dag er die freien Raffen und Bewerfichaften ber Arbeiter vielfach verkummert hat, ift unbeftreitbar. Ebenjo unbestreitbar ift jedoch, daß auch bas entwickeltste freie Raffenweien - bas in England - bie arbeitsunfähigen Arbeiter in Taufenden von Fällen unentschädigt läßt, in benen fie bei uns in Deutschland, wenn auch mit minimalen Beträgen, ber Unterftützung gewiß find . . . Das personliche Verdienft bes Fürsten Bismarc war die unbestreitbare Energie, mit ber er ben einmal gefaßten Entichluß gegen alle Widerstände, felbst aus konservativen Rreifen, durchführte; ohne ben überragenden Ginfluß bes Fürsten waren bie Borlagen, bie jo oft ins Stoden gerieten, vielleicht gang jum Scheitern gefommen." In feiner unbestechlichen und unübertrefflichen Wahrheitsliebe vergaß ber "Vorwarts" leider nur gang ju erwähnen, daß die biebere Sozialbemofratie im Reichstag und braußen gegen bieje großartige Arbeiterverficherungs-Gejetgebung Bismards nach Rraften gewühlt und gestimmt batte.

Blum, Dr. D., Furft Bismard und feine Beit. Anhang. u. Regifterband. 10

Sehr bemerkenswert ist auch ber Nachruf, ben bas Organ bes bentschen Arztebundes, Die "Deutsche Medizinische Wochenschrift" bem großen Toten widmete, mahrend die deutschen Arzte gleichzeitig einen umflorten Lorbeerfrang an Bismarcks Bahre nieberlegten. Das genannte Blatt ichreibt: "Nicht nur als Söhne unseres teuren Baterlandes, sondern auch als beutsche Arzte trauern wir um ben Tob bes gewaltigften Staatsmannes unferes Jahrhunderts, dieses unsterblichen Genius. Dem Mitschöpfer und Bollender des Deutschen Reiches, dem Wiedererwecker der deutschen Nation verdanken wir im besonderen die Sinianna aller beutschen Arzte, wie sie im beutschen Arztevereinsbund eine sichtbare, bauernde Berkörperung gefunden hat : erst nach dem Niedersinken der politi= ichen Schranken, welche ben Norben vom Guben trennten, konnten alle deutschen Arzte sich die Bruderhand reichen und sich fest zu= sammenschließen zu gemeinsamer Arbeit auf dem Boden der Humanität und Rollegialität. Welcher Anteil dem Ministerpräsidenten Otto v. Bismard an ben Schöpfungen auf bem Gebiete bes öffent= lichen Gesundheitswesens und jum Besten bes ärztlichen Standes in Preußen zugewiesen werden muß, wollen wir hier nicht prüfen. Kur bas Deutsche Reich find in der Zeit, in welcher der eiserne Rangler die Regierung führte, eine Reihe bedeutender sanitärer Gin= richtungen erstanden, die jum Wohle des beutschen Baterlandes und zur Förderung der gesamten medizinischen Wissenschaft in hohem Maße gewirft haben. Die Pharmacopoea Germanica (1872), das faiserliche Gesundheitsamt (1876), mit der ständigen Kommisfion zur Bearbeitung des deutschen Arzneibuches (1887), das Reichsimpfgefet (1874), bas Reichsgefet über die Beurfundung bes Bersonenstandes (1875), das Reichsgesetz betreffend den Berkehr mit Nahrungsmitteln (1879), das Reichsgesetz, betreffend die Abwehr und Unterdrückung der Biehseuchen (1880). Auch in der Geschichte bes beutschen Gesundheitswesens ift ber Name Otto v. Bismark mit golbenen Lettern eingetragen."

Bu den wertvollsten, geschichtlich und wissenschaftlich bedeuts samsten Nachrufen sind aber namentlich zu rechnen die eingehenden

Auffate des Profeffors Dr. Karl Biebermann über "Bismard und die Arbeiter" (im "Leipziger Tageblatt" vom 10. August) und bes Professors Schmoller über "Bismard's fozialpolitische Bedeutung" (in den Blättern für "Soziale Braris"). Auch ber warme, begeisterte Nachruf, den Dr. F. Goet in Leipzig-Lindenau dem Fürsten in einem Erlaß an die beutsche Turnerschaft widmete, verdient rühmliche Erwähnung. Um so trauriger sticht bagegen ber Nach= ruf ab, ben Berr Splittgerber, ber Chefredafteur ber "Magbe= burgischen Zeitung", bem von ihm zeitlebens unverstandenen großen Selben widmete. Es war ber einzige Mißton, ber aus einem fich für "national" haltenden beutschen Blatte heraustönte. Freilich hatte Fürst Vismard bas unverzeihliche Ungeschick begangen, burch feine innere und außere Politif bie "breißigjährige" Lieblingsibee bes herrn Splittgerber: bie Bereinigung aller "Liberalen" von Leopold Sonnemann, Saugmann und Eugen Richter bis Bennigfen, un= möglich zu machen, b. h. alle bemofratisch-republikanischen "Liberalen" von fich abzustoßen. Der Magbeburger Splitter= und Totenrichter ichrieb baher wortlich: "Im Berlaufe ber breißig Jahre haben wir in biefen Blättern nie aufgehört, barüber Rlage zu führen, daß Bismard, um augenblickliche Vorteile zu erreichen, die Parteien immer rudfichtslos gegen einander ausspielte und mit Birtuosität nach bem alten Borte: > Entzwei' und gebiete« verfuhr, auftatt bem weiseren Rate zu folgen: » Berein' und leite!« er vom Schauplat gurudtrat, bot die innere Politif ein Bild größter Berworrenheit bar. Die Zustände, unter beren Nachwirkung wir ja heute noch stehen und voraussichtlich noch lange stehen werben, find berart, bag man wohl mit Sorge in bie Bufunft bliden muß. Als Bismard bas Steuerruber übernahm, gab es feine Sozialbemofratie und feine Centrumspartei. Und heute? Die verhängnisvollen gehler, die ichon allein in ber Behandlung diefer Parteien von Saufe aus gemacht worden find, wird die Geschichte erst in späteren Tagen, wenn die Leibenschaft ber Gegenwart verflogen fein wird, mit Sicherheit beurteilen konnen." Das "Leipziger Tageblatt" bemerkte hiezu treffend: "Schabe, bag Sybel und Treitschfe tot sind und ihr Urteil über Bismard nicht mehr nach der Richtschnur, die »wir« in der »Magdeburgischen Zeitung« dreißig Jahre hindurch vergeblich vorgezeichnet, berichtigen können. »Wir« haben, wie der Berliner sagt, ja so recht und »wir« haben nicht einmal die ganze Wahrheit gesagt. Denn ohne Vismarch gäbe es heute auch keine Welsenpartei, keine Tänischgesinnten auf preußischem Voden, keine elsässischen Protestler und keinen Veroulede. Solche Käuze, wie der in der »Magdeburgischen Zeitung« einer ist, müßte es eigentlich nicht geben."

Söchst bemerkenswert ist, daß auch die große Mehrzahl der ausländischen Bregorgane in ihren Refrologen auf Bismarct beffen unvergleichliche weltgeschichtliche Bedeutung in würdigster Beife, vielfach in begeisterten Worten anerkannte. So namentlich die öfterreichisch zungarischen Blätter, die amtliche "Wiener Zeitung" an der Spite. Ebenjo die italienische Presse. Bier erklärte ind= besondere das Organ Crispis: "Italien schließe sich ber Trauer Deutschlands an; benn es werbe nie vergeffen, daß die Politik Bismarcks eines der Grundelemente seines eigenen Glückes bildete, und daß Bismard ein wirksamer Mitarbeiter an ber Berbeiführung der Einheit Italiens war." Ebenso sympathisch sprachen sich die Reitungen ber republikanischen Schweiz über ben monarchischen bentschen Staatsmann aus, indem fie hauptsächlich betonten: "Die gange Belt wiffe Bismaret Dank für bie Besonnenheit, mit welcher er nach schwer errungenen Siegen verstanden habe, den europäischen Frieden zu erhalten." Gelbst die englische Presse ichwang sich zu neibloser Bewunderung auf. Die "Times" sagten: seit Napoleon jei keine politische Perfonlichkeit von jo großer Bedeutung abberufen worden, als Bismard; er fei der Mann der "rettenden That" gewesen. Der "Standard" und "Daily Telegraph" stellten ihn unter bie geschichtlich bebeutenbsten Menschen aller Zeiten. Die "Morning Bojt" pries — offenbar nicht ohne Seitenblick nach den ichwächlichen englischen Staatsmännern — Bismarcts "Politik bes Urteils, bes Mutes und ber Entichloffenheit" als Beispiel ber "Nacheiferung". Die ruffifche Preffe erkannte ausnahmslos die hervorragende Genialität und Größe des Dahingeschiedenen und sein Bestreben an, allezeit gute Beziehungen zum russischen Nachbar zu erhalten. In Spanien veröffentlichten die Blätter, trot der siederhaften Spannung des heißblütigen Bolkes nach dem unglücklichen Kriege gegen Amerika, spaltenlange Nekrologe über Bismark und deuteten dabei vielsach schmerzlich an, daß, so wie ein Genie ein ganzes Volk zu Macht und Ansehen bringe, unsähige Staatse männer dasselbe Volk ins Unglück stürzen können.

Gelbst der größte Teil der frangofischen Presse widmete dem großen Gegner wenigstens anftändige Nachrufe. Co erkannten "Les Debats" fogar an: "Daß Europa Bismarck Bewunderung ichnibe, wenn auch mit vielen Borbehalten." Der ministerielle "Temps" jagte: "Frankreich verstehe es, teil zu nehmen an der Traner seiner großen Gegner. Benn Frankreich einer Revanche bedürfe, jo murde es fie finden, wenn es hinhore auf bas gewaltige (?) Rollen biejes Meeres bes Sozialismus, welcher bas Werk des großen Mannes bedroht (?)." Die Anspielung war beutlich; sie zeigte, baß auch bas heutige Frankreich, wie seinerzeit ber Abenteurer Boulanger, die Hoffnungen eines fiegreichen Revanchefrieges auf den bejoldeten Landesverrat der deutschen Sozial= bemofratie ftust. Salbwegs anftandig hielten fich auch ber "Gaulois", bas "Siècle" und felbst bie "Lanterne". Ratürlich fehlte es baneben aber auch nicht an ben mufteften Schmähungen. Die "Liberte" warf Bismark vor: er (?!) habe eine Ara bes Saffes inauguriert, die früher ober fpater Strome Blutes fliegen laffen werbe. Der "Nappel" schimpfte: "Bismarck war ein brutaler und blutdürstiger Tendaler. Seine gange Geschicklichkeit bestand barin, gu lügen, um zu triumphieren, und zu triumphieren, um zu unterbruden." Das "Betit Journal" zeterte: "Bismard habe bem Bott (!) ber Beuchelei und bes Menchelmordes gebient, und bas, was seine Entstehung der Infamie verdankt" - was? ift leider nicht gesagt, vielleicht meint bas Parifer Rafeblatt fich felbft -"tonne nicht groß fein." Die "Libre Parole" jaudzte im Jargon des Parifer Gamin, dem ber Robrstod bes Lehrers die beffere

Bälfte nicht genügend gegerbt hat: "Der alte Freibenter kann niemand mehr ein Leid zusügen." Dhue Ahnung von der ungeheuren Komif ihrer Gemeinheiten, strömten Lucien Millevone in ber "Batrie" und Cornély im "Figaro" die eklen Schleufen ihres Bismarck-Haffes aus. Millevone ichrieb: "Unfer haß wird hoffentlich bas Werk Bismarcks überleben. Die Granfamkeiten, die er mahrend bes Kriegsjahres 1870/71 begangen hat, follten in einem Sandbuche für die Schuljugend gesammelt werden." Also die Lügen= schulbücher, mit benen jest schon die armen Kinder Frankreichs versehen werden, find dem edeln Vatrioten noch nicht lügenhaft genug. Welche Meisterschaft in dem sauberen Lügenhandwerk er freilich felbst erklommen bat, geht aus bem Schlusse bes Artikels beutlich hervor, wo Bismarck bafür verantwortlich gemacht wird, daß die granenhafte Versunkenheit Frankreichs, welche der Drenfus-Sandel offenbart, "niederträchtigen Berrätern erlandt, Frankreich ungestraft zu morben". Bon noch weit größerer Begabung für unfreiwillige Komik ist jedoch unstreitig Mr. Cornély, der im "Figaro" — nach einer ftropenden Blütenlese duftigften Blöbfinns über Bismard - zu bem tieffinnigen Ergebnis gelangt: "Er war halb Titane, halb Portier, alles in allem fehr modern." Es wäre jebenfalls intereffant, wenn uns Mr. Cornély einmal in einer Mußestunde die "modernen Halb-Titanen" Frankreichs vorführen wollte, die ihm bei seinem Phantasiebilde von Vismark Modell gestanden haben. Die Aufzählung frangösischer Bortiers wollen wir ihm gern schenken. Sie ware zu umfangreich, da Frankreich bamit ja die ganze Welt versorgt. Und ihrer reichen persönlichen Renntnis der unfaubersten Clemente verglich endlich die jozial= demokratische "Betite République", ihren Maßstab zur Unzeit an andere legend, Bismard mit "ben größten Berbrechern".

In gleich kindischem Haß tobten sich die Polenblätter, namentlich "Czas" und "Reforma" aus. Der erstere dichtete Bismarck "satanische Bosheit" an. Das Blatt weiß jedenfalls in diesem Kapitel genau Bescheid.

Bum Schluffe biefer gedrängten Wiedergabe einige ber gahl-

losen Presstimmen bei Bismarcks Tob muß noch bes wunderlichen Ungeschicks der Berliner Polizei bei diesem erschütternden nationalen Trauersall gedacht werden. Die meisten deutschen und selbst zahlereiche ausländische Polizeiverwaltungen, z. B. die in Pest, hatten für die Nacht des 30./31. Juli die Borschriften über die Sonntagsruhe aufgehoben, um den heimischen Blättern die Möglichseit zu geden, am Morgen des 31. Juli die Trauernachrichten aus Friedrichsruh zu veröffentlichen. Die Berliner Presse bestürmte ihr Polizeipräsidium mit der nämlichen Bitte und stellte dabei vor, daß ja bei "Naturereignissen" die Borschriften über die Sonntagseruhe nach dem Gesetz überhaupt außer Krast treten. Darauf erssloß jedoch der großartige Bescheid: "Der Tod des Fürsten Bissmarck ist kein Naturereigniss."

Muf viele Taufende beliefen fich bie Beileidskundgebungen, bie als Telegramme, Schreiben und Abreffen und meift in Begleitung von Kranzspenden in jenen Tagen und Wochen im Trauer= hause zu Friedrichsruh eintrafen. Sie waren schon am 3. August jo zahlreich, bag Gurft Gerbert bereits an biefem Tage folgende Erflärung in ben "Samburger Radrichten" veröffentlichte: "Die jahllosen Außerungen von tiefem Schmerz und warmem Empfinden, welche bem unauslöschlichen Unbenken meines großen Baters gelten, nehmen einen jo überwältigenben Umfang an, daß es unmöglich erscheint, ben Leibtragenden für ihre Trene bis über ben Tod hinaus im einzelnen zu banken. Aus allen fünf Weltteilen hallt ber Rummer, ber bie Familie an bem Sarge niederbeugt, in rührender Teilnahme wieder, und es thut mir weh, nicht jede Anndgebung beautworten zu können. Ich bitte die beutschen Beitungen, biefen Worten Aufnahme zu gewähren, und banke im Ramen ber nächsten Angehörigen von gangem Bergen allen, die burch Trojtesworte und Blumenspenden von nie gesehener Bracht ber Trauer, welche unfer Land erfüllt, Ausbruck gegeben haben. S. Bismard."

Bon Zeit zu Zeit teilten die "Samburger Rachrichten" bie burch bie Person ober Stellung ber Absenber bedeutsamsten bieser

Beileidsbezeugungen im Wortlaut mit. Wir unfrerseits können in dem und zugemeffenen Ranm nur den fleinsten Teil derselben aufgablen. Sämtliche beutsche Bundesfürsten und Senate ber Freien Städte fandten Beileidstelegramme - mit alleiniger Ausnahme bes Fürsten von Reuß älterer Linie, in beffen Fürstentum auch feinerlei amtliche Trauerfeier für Bismarck veranstaltet wurde. Auf eine diese peinliche Angelegenheit berührende Frage gab ein orthodox-partifulariftischer Sofbeamter des Beherrichers aller Reußen älterer Linie die köstliche Antwort: "Wir kennen keinen Bismarck." Auch die Mitglieder der fürstlichen Säuser Deutschlands kondolierten wohl vollzählig telegraphisch. So vor allem die Raiserin Augusta Biftoria, die Raiferin Friedrich, Pring Beinrich, Pring Friedrich Beinrich von Preugen, die Bringeffin Beinrich burch Entsendung ihres Hofmarschalls nach Friedrichsruh, Bringeffin Friedrich Karl von Preußen, Pring Georg von Preußen, die Pringen Leopold und Ludwig von Bayern, Herzog Johann Albrecht von Medlenburg, zugleich als Präsident der dentschen Kolonialgesellschaft, der Erbpring und die Erbpringeffin Reuß jungerer Linie, Pring Georg und Friedrich Angust von Sachsen, der Erbgroßherzog, der Pring Max und die Bringeffin Wilhelm von Baden, Bring Bernhard von Meiningen nebst Gemahlin u. f. w.

Auch alle ausländischen Souveräne und Staatslenker sandten herzliche Beileidstelegramme — mit Ausnahme des Zaren und des Präsidenten Faure von Frankreich —, namentlich auch der Papst, der sich schon vor Bismarcks Tod angelegentlich nach dessen Gesundheit erkundigt hatte, der Sultan, der Schah von Persien, der König von Serbien, der Prinz von Wales, Mitglieder des russischen Kaiserhauses, der Kronprinz von Schweden und Gemahlin u. s. w. Die deutschen Minister und Botschafter bezeugten natürlich sämtlich ihr tiesgesühltes Beileid, ebenso Bischof Kardinal Kopp und nicht minder der gesamte deutsche Bundesrat in einer bedeutsamen Adresse. Aber auch die meisten ausländischen Minister und Staatsmänner sprachen telegraphisch ihr herzliches Beileid aus; als einer der ersten Francesco Crispi, dann Graf Goluchowski in

Wien, Baron Banffy in Pest, Graf Paul Schuwaloss, Graf Unsbrassy, Lord Salisbury, Lord Roseberry, der Gesandte der Bereinigten Staaten in Berlin, White, der türkische und chinesische Gesandte daselbst, Präsident Krüger in Transvaal, General Graf Lauza in Turin, der rumänische Minister Stourdza, zugleich im Namen seines Königs, aus Moskau, Marschall Kamphoevener nebst Familie aus Konstantinopel u. s. w.

Prinzregent Luitpold von Bayern, der schon an die ganze sürstliche Familie Bismarc ein rührendes Beileidstelegramm und einen Kranz von Sdelweiß als "letten Gruß aus Bayerns Bergen" gesandt hatte, ließ sich nicht nehmen, auch dem Grasen Ranhau besonders noch seine Teilnahme auszusprechen, ebenso Prinz Arnulf von Bayern und der Fürst von Hohenzollern. An Dismarcks einzige Tochter, die Gräsin Ranhau, sandten noch besondere Konstolenztelegramme: die Kaiserin Friedrich, Prinzessin Heinrich, die Großherzogin von Baden, die Herzogin Wilhelm von Mecklenburg, Prinzessin von Preußen, Herzog und Herzogin Karl in Bayern, Großherzogin Marie von Mecklenburg.

Babllos waren die Beileidsbezeigungen ber beutichen und öfterreichischen Städte und Korporationen, wie 3. B. ber Sandels: fammern. Die "Samburger Nachrichten" erklärten am 9. August, baß außer ben von ihnen veröffentlichten Beileidstelegrammen "noch Taujende von hervorragenden Berfoulichkeiten, Städten, Bereinen, Sandelskammern, Privaten u. f. w. vorliegen. Wir können fie unmöglich alle veröffentlichen. Bei ihrer Durchficht fiel und bei allen aus ben öfterreichischen Kronländern und Provinzen jo weit die deutsche Zunge klingt - stammenden Depeschen der besonders herzliche und warme Ton wohlthuend auf, in dem fie burchgehends gehalten find". Bon ben in dem Samburger Blatte veröffentlichten Telegrammen erwähnen wir nur noch biejenigen des Zentralvorstandes der nationalliberalen Bartei, des Verbandes alter Buridjenichafter, bes Samburger Bismard-Denkmal-Romitees. ber "Getreuen von Bever", bes Direktoriums bes Bentralperbandes beutscher Industrieller, des beutschen Sandelstages, des Vereins

ehemaliger Matrosen, der Feldartilleristen in Wörth (Esas), der Beamten und Arbeiter der "Bismarchütte" in Oberschlessen, der österreichischen Studenten u. s. w. und folgender deutscher Kolonien im Auslande: in Mailand, Madrid, Port Elizabeth, Osorno, Mendoza, Mexiko, Bombay, Carth, Durban, San Felice de Gnizols, Turin, Batavia, Neapel, Gent, Vitoria, Krems, Linz, Tetschen, Gablonz, Bern, Olmüt, Pera, Tiflis, Olavaria (Buenos Nires). Fürst Herbert dankte am 8. August namentlich dem Bundesrate für dessen Beileidsadresse. Er schrieb u. a.: "Die warme Anerkennung, welche der Bundesrat in vollendeter Form dem Andenken meines entschlasenen Baters gewidmet hat, und die schöfen Worte, mit denen die hohe Körperschaft seiner Thaten gebenkt, werden für alle Zeiten sein Gedächtnis ehren und eines der wertvollsten Stücke des Familien-Archivs bilden."

Die Bahl ber in Friedrichsruh eingelaufenen Rrange belief fich auf 1292 und bas Berzeichnis berselben und ihrer Geber füllte vier ber großen Spalten ber "Hamburger Nachrichten". Es ift baber unmöglich, bier auch nur einen fürzesten Auszug biefes Berzeichniffes zu veranstalten. Mur foviel kann gesagt werben, daß fich an biesen Kranzspenden die in den entferntesten Orten der Erde wohnenden Dentschen ebenso eifrig beteiligten wie die in der Beimat weilenden, und daß viele der Geber fich gedrungen fühlten, ihre Rranzspende in Friedrichsruh persönlich zu überreichen oder burch befondere Abgefandte überreichen zu laffen; fo namentlich Pring-Regent Luitpold von Bayern, König Albert von Sachsen, ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin, die Bringeffin Beinrich von Preußen, der Hamburger Senat, die württembergische Re= gierung, Fürst Hohenlohe, bas preußische Herrenhaus, ber beutsche Reichstag (einstweilen vertreten burch bie Abg. Spahn und Bachem), bie Stadt München burch ihren Bürgermeister v. Brunner, bie Berliner Studentenschaft und ber Berliner Bismard = Denkmals= Ausschuß u. f. w. Am 9. August erließ Graf Wilhelm Bismarck, bekanntlich Oberpräsident ber Proving Ditpreußen, in ben Königs= berger Blättern folgende Danksagung: "Die vielen Beweise ber

Teilnahme, welche mir aus Anlaß bes Hinscheibens meines Baters zugegangen sind, haben mich tief bewegt, weil sie nicht nur die persönliche Anhänglichkeit an den Berewigten bekunden, sondern auch die treue Hingabe an sein Werk und die Gesinnungen, die er sein Leben lang hochgehalten und bethätigt hat. Wird mein Derz gehoben durch die große Zahl der Trauerbezengungen und herrlichen Blumenspenden, so ist es mir doch nicht möglich, seinem Drange solgend, jedem einzelnen zu danken. Ich bitte alle Freunde, insbesondere die Angehörigen der meiner Verwaltung anvertrauten Provinz, dem Gesühle meiner innigen Dankbarkeit an dieser Stelle Ausdruck geben zu dürsen."

Auch die Tranerseiern zu Ehren des teuern Entschlafenen waren in Deutschland wie im Auslande - "jo weit die beutsche Runge flingt" - zahllos und auch in den fleinsten Orten burch die Warme ber Unsprachen und bas wehmutig-begeisterte Undenken ber Berjammelten an ben großen Toten erhebend. Ratürlich können wir and biefer ungeheuren Bahl nur gang wenige Reiern herand= heben, beren besondere Erwähnung unumgänglich ift. Wie tief bieje Trauer aus dem Junersten der Bolksseele gutage trat, ließ fich am besten baraus erkennen, bag wohl alle beutschen Stäbte Trauergepränge aulegten, lange bevor ber Kaiser, die Landesfürsten und Freien Städte amtliche Berordnungen über Entfaltung öffent= licher Tranerabzeichen sowie über Hof-, Armee- und Flottentrauer erlaffen hatten. Ja, auch viele ausländische Städte gollten burch Aufstedung von Tranerjahnen u. f. w. bem großen Entichlafenen ben Tribut frommen Gebenkens, fo 3. B. der große Seebadeort Scheveningen. In der St. Paulsfirche in London ichloß ber Diakonus Sinclair ichon am Sonntag ben 31. Juli die Predigt mit einem jympathischen Sinweis auf Bismard und Deutschland. Un bemfelben Tage hielt auch ber Paftor Freimart in ber beutschen Rirche im Sang bereits einen Trauergottesbienft zum Gedachtnis des Fürsten Bismard, des Begründers ber deutschen Ginheit. Rührend war auch ber Gifer ber beutichen Lehrer, ihren Schülern - auch ohne allen Bejehl von oben, wie s. B. in Preußen -. bei Wieberbeginn der Schulen nach den großen Sommerferien, die Bedeutung Bismarcks in feierlichen Ansprachen einzuprägen. Die meisten deutschen Gymnasien und höheren Lehranstalten hielten stattliche Trauerfeiern ab. An den deutschen Hochschulen, Akademien und Polytechniken benützte fast jeder Dozent seine erste Vorlesung nach dem 31. Juli zu einer warmen Würdigung Bismarcks, und von keiner dieser hohen Schulen gingen die Studenten in die Ferien, ohne "ihrem Vismarck" in erhebenden Trauerseiern den gebührenden Dank mansklöschlicher Liebe und Verehrung zu zollen. In Vonn regte die Studentenschaft den überall mit Vegeisterung aufgenommenen Gedanken an, daß die deutsche Studentenschaft von sich aus durch eine jährliche Gedächtnisseier dem Fürsten Vismarck eine für immer unvergängliche Strung bereite.

Bon ben überall gleich würdigen Trauerfeiern beutscher Städte erwähnen wir nur diejenigen der Reichshauptstadt Berlin, wo der Raiser selbst ben ersten feierlichen amtlichen Trauerakt in Raifer-Wilhelm-Gebächtnisfirche befohlen hatte und diefem in Begleitung der kaiserlichen Familie und aller Reichs-, Staats- und ftädtischen Behörden, ber Vertreter ber Universität, der Armee, ber gesamten Diplomatie u. f. w. am 4. August perfonlich beiwohnte. Bon auswärts war u. a. ber Minister Brauer aus Baben zu biefer Keier eingetroffen. Alle Banken und Läben in Berlin waren geschlossen und tiefe Feiertagerube über bie Sauptstadt ausgebreitet. Die Trauerrede hielt der Generalinverintendent Kaber. Um Sonn= tag ben 7. August ward bann in bem großen Saale bes neuen Ral. Overnhauses eine vom Berliner Bismard: Ausschuß veranstaltete, von großen Volksmassen besuchte Trauerfeier ber Reichshauptstadt abgehalten, bei welcher Geheimrat Professor Dr. Rahl die Festrede hielt und Ernft von Wildenbruch mit großer Barme und tiefer Empfindung folgende von ihm verfaßten Berfe vortrug:

Sprecht es nicht laut in die Welt hinaus, Rebet leis, es ist Trauer im Haus, Trauer im Gause Deutschland und Not, Bismarc ist tot, Unser Bismarc ist tot. Leife, bis daß wir in Einsamkeit Fertig geworden mit unserem Leid, Mit dem blutigen Riß in der Brust, Mit der Vernichtung, mit dem Verlust. Daß nicht in dieser heiligen Stunde Lästernd ein Ton uns don außen verwunde, Schadensreuend an unserer Rot: Rismarcf ist tot, Guer Lismarcf ist tot.

Ja, er ist tot, dahin unser Helb.
Sagt es den Teutschen in aller Welt,
Denen hier brinnen im Baterland,
Tenen bort brüben über dem Strand;
Sagt es dem Mann, der den Acer beschreitet,
Tem, der in Städten sein Handwerk bereitet,
Sagt es den Fürsten auf ihren Thronen,
Tenen, die draußen am Zaune wohnen;
Sagts den Unwissenden, sagt es den Beisen,
Reichen und Armen, Kindern und Greisen,
Männern des Schwertes, Männern der Feder,
Höre und wisse und sühle ein jeder:
Er ist bahin, ties unsere Not,
Bismarck ist tot,

Wille, ber niemals im Wollen erschlafft, Sorge nie raftende, schaffende Kraft, Zündendes Wort, tief gründiger Rat, Weises Erwägen, schlagende That, Immer beansprucht, nimmer vergebens, Immerdar wirfende Quelle des Lebens, All' dieser Reichtum, all' diese Welt, Ganz nur sur Deutschland zum Dienste gestellt. All' diese Fülle, die uns gemessen, Die wir noch gestern, noch gestern beseisen. Hente dahin in zermalmendem Schlage, Hent' noch Erinnerung, morgen schon Sage. Deutschland sei wach, jühl' Teine Rot! Bismarck ist tot,

Teutschland sei wach! Wahr' deine Sach'; Wahre dein Leben, werde nicht schwach! Khishäuser: Naben, die da entschliesen, Steigen frächzend aus nächtigen Tiesen, Himmel wird dunkel, die Lust wird schwer, Eckart der Treue scheucht sie nicht mehr. Eckart der Treue ruht aus von Thaten, Kann nicht mehr helsen, kann nicht mehr raten. His die Felber in beiner Not, Sonst ist er tot, Bismarck für immer dir tot.

Lag nicht ben Bismard fterben in bir! Bib es nicht ber, bas errung'ne Panier! Laft in Bergeffens Erbarmlichfeit Richt verfinten die heilige Beit, Die und ben Raifer gab und ben Bater, Wilhelm und Bismard, feinen Bergter. Ciehft bu die Feinde? Borft bu fie fluftern, Die fie die Beute ichleichend umlüftern? Strafe fie Lugen, mach' fie gu Schand', Wolle bich felber, beutsches Land! Wolle bich felbft, zwinge bie Rot! Bismard war tot, ift nicht mehr tot. In beiner Geele, bie fich erhebt, Steht er bir auf, fommt wieder und lebt, Rommt und ift ba, allgegenwärtig und nah, Deutschland, bein Bismard, er lebt!

Tags zuvor, am 6. August, hatte schon Hamburg seine gewaltige Trauerseier gehalten. Hier war sofort beim Tode des Fürsten der Plan ausgetaucht, für ein in der Hanselstadt zu errichtendes Vismarck-Denkmal eine halbe Million aus freiwilligen Veieträgen der Vürgerschaft aufzubringen und im August waren hiefür schon 400000 Mark, dis zum Schlusse beises Werkes aber (Mitte Oktober) saft der ganze große Vetrag bereits beisammen. Auch viele andete deutsche Städte, so namentlich Karlsruhe, beschlossen beim Heimgang des Fürsten diesem ein Denkmal zu errichten.

Von den übrigen deutschen Trauerfeiern wird die der Stadt

Leipzig am 7. Mug. beshalb hier erwähnt, weil hier ber Beh. Kirchenrat Superintendent Dr. Bank bie Gedächtnisrebe hielt, ber bem Gurften Bismard nahe gestanden mar. Er fnupfte Die Rede an die Grab= inschrift, die Bismard für fich verlangt hatte: "Gin treuer deutscher Diener bes Raifers Wilhelm I." und führte aus, wie vollfommen in Bahrheit Bismard "ein Diener feines Raifers, ein beutscher Diener, ein treuer beutscher Diener gewesen." Diese Darlegung wurde burch zahlreiche perionliche Erinnerungen bes Redners an ben Fürsten und fein Sans belebt. Co ergahlte Bismard bem Redner, er habe bei Raifer Friedrichs Thronbesteigung feine Ent= laffung einreichen wollen. "Aber vor den bittenden Augen bes Raifers entfiel mir mein ganges inneres Konzept; ich legte ihm meine Dienfte zu Füßen. Bie oft haben mich feine Dulberaugen bankbar angeblidt, wenn ich von seinem Rrankenbette ging. Dieje Augen laffen mich noch heute nicht los." Auch bem Raifer Wilhelm II. habe Gurft Bismard Trene bewahrt und bewiesen. Dr. Bank fagte barüber wortlich: "Gewiß, es war die ichwerfte Probe feiner Treue, die fein Junerstes erbeben machte. Aber es thut not, öffentlich zu fundigen und zu zeugen, wie rein, erhaben rein auch hier ber Schild feiner Treue geblieben. >Schandliche, fagte er, wenn man mir etwas zutraut, was Reich und Raifer Schaden bringt. Er ift und bleibt mein Raifer; er hat vielleicht an mir einen feiner letten besten Unterthanen «."

Endlich erwähnen wir noch die großartige Trauerseier der Stadt München, die am 12. August stattsand, in ihrer künstlerischvollendeten Anlage und Ausssührung jedensalls eine der ergreisendsten unter allen. Sie ward bei Dunkelheit auf dem Königsplatze
vor den prächtigen Propyläen abgehalten und nahm einen überaus
weihevollen Berlauf. Zu etwa sünszig Tausenden hatten sich Sinheimische und Fremde, mit ihnen Bertreter der Behörden und Bereine eingesunden; auch mehrere Prinzen des königlichen Hauses und
Bertreter der Diplomatie waren anwesend. Um den künstlerischen
Sarkophag, der vor den trauergeschmückten Propyläen aufgestellt
war, brannten Faceln und Feuerkränze. Unter Fausaren und

einem Trauermariche und bei der wirkungsvollen Beleuchtung legten Deputationen von über tausend Bereinen, die mit Fahnen zugegen waren, Kräuze an dem Sarkophage nieder. Darauf ein Chorgesang. Die Feier schloß mit dem von den vielen Tausenden gemeinsam gesungenen Liede: "Die Wacht am Rhein."

Wie bei den Beileidsbezengungen nach Friedrichsruh, jo wetteiferten auch in den Trauerseiern für den toten deutschen National= helden alle öfterreichischen Städte mit den reichsbeutschen. Wie tief bort die dankbare Berehrung für Bismard in alle Schichten ber beutschen Bevölkerung eingedrungen ift, offenbarte in rührender Beise folgendes Privattelegramm der "Samburger Nachrichten" aus Wien vom 5. August: "Aus Lienz im Busterthale wird gemeldet: Bur Chrung des Gedächtnisses Bismarcs wurde von einer fleinen Schar beherzter Lienzer Männer eine 9 Meter lange und 2 Meter 40 Centimeter breite schwarze Kahne auf bem in ben Lienzer Dolomiten gelegenen 2740 Meter hoben Spitfofel gehifit." Der Trauerseier der Dentschen in Davos (Granbünden) wohnte der Großherzog von Baden mit Gemahlin bei. Auch die deutschen Kurgäste im benachbarten Klosters veranstalteten ihre Bismarcandacht. Bon ben gahllofen Gebächtnisfeiern ber im Ausland anfäffigen Deutschen ermähnen wir nur die ber beutschen Rolonie in Betersburg, Stockholm, Havanna, Changai — auch unserer neuen Kolonisten in Kioutschan — und in St. Paulo in Argentinien, wo auch die Deputiertenkammer dem verstorbenen beutschen Staats= mann ichon am 1. August eine bergliche Huldigung darbrachte. Die ganze Nummer ber beutschen "La-Plata-Zeitung" in Buenos Aires vom 2. Anguft war bem Andenken bes Fürsten Bismarck gewidmet. Un ben vortrefflichen Leitartifel fnupften fich folgende ftim= mungsvolle Verse:

Bismard +.

Vom Sachsenwalbe ward die Trauerkunde Mit Bligesschnelle in die Welt getragen, Und überall, wo deutsche Herzen schlagen: "Bismarck ist tot!" tont es von Mund zu Munde. Tot, Bismard tot! Er, ber zu starfem Bunde Tas beutsche Bolt geeint in fühnem Wagen; Der es zu Macht erhob aus bangem Zagen, Bismard ist tot. Oh, trauervolle Stunbe!

Ja, er ist tot; boch noch in späten Tagen. Bom gold'nen Schein ber Glorie licht umgeben, Wird in die Zeit hinein sein Bildnis ragen; Nie welfer Kranz wird seinen Ruhm umweben.

Bom Fürsten Bismard singen wird und sagen Der beutiche Mund, fo lang noch Deutsche leben!

Rur durch wenige Ungiemlichkeiten und Gemeinheiten wurde das deutsche Bolf in seiner Nationaltrauer gestört. Bu ben ersteren rechnen wir die unglaubliche Taftlosigkeit der kgl. Badeverwaltung in Nauheim, nach einem feierlichen Prolog zum . Andenken an Bismarc im Aurtheater die Aufführung einer Posse zu gestatten. Der größte Teil der Theaterbesucher verließ emport seine Blate. Bu den Gemeinheiten aber ift zunächst jener nächtliche Einbruch der Samburger Photographen Wilfe und Priester in das Sterbe= simmer in Friedrichsruh noch in ber Sterbenacht zu rechnen, in das fie an der Band eines bestochenen Försters eindrangen, um bei Magnesiumbeleuchtung zwei Aufnahmen des Totenantliges zu machen und mit Silfe bieses Raubes reiche Leute zu werden. Die fürstliche Kamilie erwirkte sofort die gerichtliche Beschlagnahme ber beiden erstohlenen Platten und ein richterliches Verbot jedes Verfaufs von Abzügen diefer Platten, bei fechs Monat Saft für jeden Buwiderhandlungsfall - wie das Amtsgericht Hamburg bestimmte. Das Landgericht Hamburg fette — auf Berufung ber Frevler! eine für solche Menschen noch empfindlichere, noch sicherer wirfende Strafe: 20000 Mart für jebe Zuwiderhandlung. Diefer Leiftung von Wilke und Priefter ebenbürtig ift bie bes Berliner Malers Groffer, der dem "Berliner Lokal-Anzeiger" mehrere "Bilber" bes toten Fürsten mit der Bersicherung aufschwatte, daß Groffer die Efizien am Sterbebett gezeichnet habe. Das Berliner Sensations:

Blum, Dr. D., Gurft Bismard und feine Zeit. Anhang. u. Regifterband. 11

blatt fiel natürlich barauf hinein.\*) Als aber ber eble Künstler auch bei andern Blättern, z. B. den "Leipziger Neuesten Nachr.", mit seinen angeblichen "Anfnahmen nach der Natur" hausieren ging, erkundigten sich diese erst in Friedrichsruh und erfuhren, daß der wackere Nann gar nicht dort gewesen sei!

Das Berliner Blatt, das diese tranrigen "Bilder" brachte, trug auch nicht das geringste Bedenken, dem Wunsche und Erwerdsssinne des Herrn Dr. Morit Busch entsprechend, das angebliche Entlassungsgesuch des Fürsten Vismarck vom 18. März 1890 zu einer Zeit abzudrucken, da die teure Leiche in Friedrichsruh kaum kalt geworden war! Das treffliche Blatt und sein ebenbürtiger "Lieferant" mußten also school längst mit Ungeduld auf die Todesstunde Vismarcks gewartet haben. Die Urkunde lautet in der von Dr. Busch veröffentlichten Abschrift und Fassung:

"Berlin, 18. März 1890.

"Bei meinem ehrfurchtsvollen Vortrage vom 15. d. M. haben Euere Majestät mir befohlen, den Ordre-Entwurf vorzulegen, durch welchen die Allerhöchste Ordre vom 8. September 1852, welche die Stellung eines Ministerpräsidenten seinen Kollegen gegenüber seither regelte, außer Geltung geseht werden soll. Ich gestatte mir über die Genesis und Vedentung dieser Ordre nachstehende alleruntersthänigste Darlegung.

"Für die Stellung eines » Präsidenten des Staatsministeriums« war zur Zeit des absoluten Königtums kein Bedürfnis vorhanden und es wurde zuerst auf dem vereinigten Landtage von 1847 durch die damaligen liberalen Abgeordneten (Mevissen) auf das Bedüksnis hingewiesen, versassungsmäßige Zustände durch Ernennung eines » Premier-Ministers« anzubahnen, bessen Aufgabe es sein würde, die Sinheitlichkeit der Politik des verantwortlichen Gesantministeriums zu übernehmen. Mit dem Johre 1848 trat diese konstitutionelle Gepssogenheit bei uns ins Leben und wurden » Präsidenten des Staatsministeriums« ernannt in Graf Arnim, Camphausen,

<sup>\*)</sup> Prof. Schweninger fagte beim Anblick biefer Machwerke entjett zu Graf Hoensbroech: "So hat mein Fürst nicht ausgesehen!"

Graf Brandenburg, Freiherr von Mantenffel, Fürst von Soben= zollern, nicht für ein Reffort, fondern für bie Gesamtpolitit bes Rabinetts, also ber Gesamtheit ber Refforts. Die meisten biefer Berren hatten fein eigenes Reffort, sondern nur bas Prafidium, fo gulett vor meinem Cintritt ber Gurft von Sohenzollern, der Mini= iter von Auerswald, der Pring von Hohenlohe. Aber es lag ihnen ob, in bem Staatsministerium und beffen Beziehungen gum Donarchen diejenige Ginigkeit und Stetigkeit zu erhalten, ohne welche eine ministerielle Berantwortlichkeit, wie sie bas Befen bes Berfaffungslebens bilbet, nicht burchführbar ift. Das Berhältnis bes Staatsministeriums und seiner einzelnen Mitglieder zu ber neuen Institution des Ministerpräsidenten bedurfte fehr bald einer näheren. ber Berfaffung entsprechenben Regelung, wie fie im Ginverständnis mit bem bamaligen Staatsministerium durch bie Ordre vom 8. Gevtember 1852 erfolgt ift. Diese Orbre ift seitbem enticheibend für bie Stellung bes Ministerprafibenten jum Staatsministerium geblieben und fie allein gab bem Ministerprafidenten bie Autorität, welche es ihm ermöglicht, basjenige Mag von Berantwortlichkeit für die Gesantpolitik bes Rabinetts zu übernehmen, welches ihm im Landtag und in ber öffentlichen Meinung zugemutet wird. Wenn jeder einzelne Minister Allerhöchste Anordnungen ertrabieren fann, ohne vorherige Verständigung mit feinen Rollegen, jo ift eine einheitliche Politik, für welche jemand verantwortlich fein kann, nicht möglich. Keinem Minister und namentlich nicht bem Ministerprafibenten bleibt die Möglichkeit, für die Gesamtpolitik des Rabinetts die verfaffungemäßige Verantwortlichkeit zu tragen. In ber absoluten Monarchie mar eine Bestimmung, wie sie bie Orbre von 1552 enthält, entbehrlich und sie würde es noch heute sein, wenn wir jum Abfolutismus, ohne ministerielle Berantwortlichkeit jurudfehrten. Rach ben zu Recht bestehenben verfaffungemäßigen Gin: richtungen aber ift eine prafibiale Leitung bes Ministerkollegiums auf der Basis der Ordre von 1852 unentbehrlich. Bierüber find. wie in ber gestrigen Staatsministerialsitung festgestellt wurde, meine fämtlichen Rollegen mit mir einverstanden und auch barüber, baß auch jeder meiner Nachfolger im Ministerpräsidium die Verantwortslichkeit nicht würde tragen können, wenn ihm die Autorität, welche die Ordre von 1852 verleiht, mangelte. Bei jedem meiner Nachfolger wird dieses Bedürfnis noch stärker hervortreten, wie bei mir, weil ihm nicht sofort die Autorität zur Seite stehen wird, die mir ein langjähriges Präsidium und das Vertrauen der beiden hochfeligen Kaiser discher verliehen hat. Ich habe disher niemals das Vedürfnis gehabt, mich meinen Kollegen gegenüber auf die Ordre von 1852 ausdrücklich zu beziehen. Die Existenz derselben und die Gewißheit, daß ich das Vertrauen der beiden hochseligen Kaiser Wilhelm und Friedrich besaß, genügten, um meine Autorität im Kollegium sicher zu stellen. Diese Gewißheit ist heute aber weder für meine Kollegen noch für mich selbst vorhanden. Ich habe dasher auf die Ordre vom Jahre 1852 zurückgreisen müssen, um die nötige Einheit im Dienste Enerer Majestät sicher zu stellen.

"Aus vorstehenden Gründen bin ich außer stande, Euerer Majestät Befehl auszuführen, laut dessen ich die Aushebung der vor furzem von mir in Erinnerung gebrachten Ordre von 1852 selbst herbeissühren und kontrasignieren, tropdem aber das Präsidium des Staatsministeriums weiterführen soll.

"Nach den Mitteilungen, welche mir der General von Hahnke, und der Geheime Kabinettsrat Lucanus gestern gemacht haben, kann ich nicht im Zweifel sein, daß Enere Majestät wissen und glauben, daß es für mich nicht möglich ist, die Ordre aufzuheben und doch Minister zu bleiben. Dennoch haben Guere Majestät den mir am 15. erteilten Besehl aufrecht erhalten und in Aussicht gestellt, mein dadurch notwendig werdendes Abschiedsgesuch zu genehmigen. Nach früheren Besprechungen, die ich mit Guerer Majestät über die Frage hatte, ob Allerhöchstbenselben mein Verbleiben im Dienste unerwünscht sein würde, durste ich annehmen, daß es Allerhöchstbenselben genehm sein würde, wenn ich auf meine Stellungen in Allerhöchstbero Preußischen Diensten verzichtete, im Reichsdienste aber bliebe. Ich habe mir bei näherer Prüsung dieser Frage erstaubt, auf einige bedenkliche Konsequenzen dieser Teilung meiner

Amter, namentlich des fraftigen Auftretens des Ranglers im Reichs= tage, in Chrfurcht aufmerkfam zu machen, und enthalte mich, alle Folgen, welche eine jolche Scheidung zwischen Preußen und bem Reichstanzler haben würbe, hier zu wiederholen. Euere Majestät geruhten barauf zu genehmigen, daß einstweilen alles beim alten bliebe. Wie ich aber bie Chre hatte, auseinanderzuseten, ift es für mich nicht möglich, die Stellung eines Ministerpräsidenten beis zubehalten, nachbem Guere Majestät für bieselbe bie capitis diminutio wiederholt bejohlen haben, welche in der Aufhebung der Ordre von 1852 liegt. Euere Majestät geruhten außerbem, bei meinem ehrfurchtsvollen Vortrage vom 15. bs. Mis. mir bezüglich der Ausdehnung meiner bienftlichen Berechtigungen Grenzen zu gieben, welche mir nicht bas Dag ber Beteiligung an ben Staats= geschäften, ber Übersicht über lettere und ber freien Bewegungen in meinen ministeriellen Entschließungen und in meinem Berkehr mit bem Reichstage und feinen Mitgliedern laffen, beffen ich gur Abernahme ber verfaffungsmäßigen Berantwortlichfeit für meine amtliche Thätigkeit bedarf. Aber auch wenn es thunlich ware, unsere auswärtige Politik unabhängig von der inneren und äußeren Reichspolitif und jo unabhängig von ber preußischen zu betreiben, wie es ber Fall fein wurde, wenn ber Reichstangler ber preußiichen Politif ebenjo unbeteiligt gegenüberstände, wie der bagerischen ober fächfischen, und an der Berstellung des preußischen Botums im Bundesrate bem Reichstage gegenüber feinen Teil hatte, fo würde ich boch nach ben jüngften Entscheidungen Enerer Majestät über die Richtung unserer auswärtigen Politik, wie sie in dem Allerhöchsten Sanbidreiben zusammengejaßt find, mit bem Euere Majestät die Berichte des Konfuls in . . . . gestern begleiteten, in ber Unmöglichkeit fein, die Ansführung ber barin vorgeschriebenen Unordnungen bezüglich ber auswärtigen Politif zu übernehmen. Ich würde damit alle für das Deutsche Reich wichtigen Erfolge in Frage ftellen, welche unfere auswärtige Politit feit Jahrzehnten im Ginne ber beiben hochseligen Vorganger Guerer Majeftat in unseren Begiehungen zu . . . unter ungunftigen Verhältniffen erlangt hat und

beren über Erwarten große Bedeutung mir . . . nach feiner Rud= fehr aus P. bestätigt hat.

"Es ist mir bei meiner Anhänglichkeit an ben Dienst bes Röniglichen Saufes und an Euere Majestät und bei ber langjährigen Ginlebung in Verhältniffe, welche ich bisher für bauernd gehalten hatte, fehr schmerzlich, aus ber gewohnten Beziehung zu Allerhöchstdenfelben und zu der Gefantpolitik des Reichs und Preugens auszuscheiben; aber nach gewissenhafter Erwägung ber Allerhöchsten Intentionen, zu beren Ausführung ich bereit sein müßte, wenn ich im Dienst bliebe, tann ich nicht anders, als Euere Majestät allerunterthäniast bitten, mich aus bem Umte bes Reichstanglers, bes Ministerpräsidenten und des Preußischen Ministers ber ausmärtigen Angelegenheiten in Onade und mit der gesetlichen Pen= fion entlassen zu wollen. Nach meinen Eindrücken in den letten Wochen und nach ben Eröffnungen, die ich gestern den Mitteilungen aus Euerer Majestät Civil- und Militärkabinett entnommen babe, barf ich in Chrfurcht annehmen, daß ich mit diesem meinen Cut= laffungegefuche ben Bünschen Guerer Majestät entgegenkomme und alfo auf eine hulbreiche Bewilligung mit Sicherheit rechnen barf. Ich würde die Bitte um Entlaffung aus meinen Amtern schon vor Sahr und Tag Euerer Majestät unterbreitet haben, wenn ich nicht ben Eindruck gehabt hätte, daß es Euerer Majestät erwünscht ware, bie Erfahrungen und die Fähigkeiten eines treuen Dieners Ihrer Borfahren zu bennten. Nachdem ich ficher bin, daß Euere Majestät berselben nicht bedürfen, barf ich aus bem politischen Leben gurudtreten, ohne zu befürchten, daß mein Entschluß von der öffentlichen gez. von Bismark." Meinung als unzeitig verurteilt wirb.

Bekanntlich erhoben die ber fürstlichen Familie nahestehenden Breftorgane gegen diese Beröffentlichung den doppelten Cinwand: erstens, daß herr Dr. Bufch bagu in keiner Weise berechtigt gewesen sei, sondern das Bertranen des verstorbenen Fürsten gröblich mißbrancht habe; und zweitens, daß die von ihm mitgeteilte Faffung bes "Entlaffungegesuchs" nicht richtig fei. Ich kann beibe Gin= wände nach versönlichen Mitteilungen Bismarcks an mich als zu=

treffend bestätigen. Denn obwohl mir der Fürst auf meine perfönliche Bitte an ibn: mir für meine geschichtlichen Werke Fragen über neuere und neueste Zeitereigniffe ju gestatten, im Commer 1892 burch Herrn Dr. Chryfander hatte erwidern lassen: "Ich sei ihm jederzeit und an jedem Orte willkommen," und Gurft Bismarck auch in Barzin und Friedrichsruh jede meiner Fragen eingehend beautwortet hatte, lächelte er boch, wie über eine ungewöhnliche Rühnheit, als ich am 29. April 1893 in Friedrichsruh ihn fragte: ob ich nicht auch ben Wortlaut seines Entlassungsgesuches mitteilen dürfe? Darauf aber wurde er ernft und fagte etwa: "Nein, bas muß von Berlin aus veröffentlicht werden, burch mich barf es niemand thun. Es ift eine Staatsichrift." Das beweift, bag Berr Dr. Buich bieje "Staatsichrift" gegen ben Willen bes Fürsten ver: öffentlicht bat. Bas bagegen bie Schrift felbst anlangt, jo jagte mir Bismarck, daß er brei Tage baran gearbeitet habe und baß fie "febr umfänglich" geworden fei. Das von Bufch mitgeteilte Schriftstud wurde die Arbeitsfraft eines Bismard taum brei Tage lang beschäftigt haben, von ihm auch schwerlich als "sehr umfangreich" bezeichnet worden sein. Vor allem aber fehlt darin sehr viel von bem, mas Gurft Bismard mir bann weiter unter bem Siegel ber Berichwiegenheit aus bem Inhalt bes "Entlaffungsgesuches" felbit mitteilte.

Der eben bargelegte und in seiner (bei S. hirzel in Leipzig erschienenen) Schrift "Bismarck und sein Wert" von herrn Dr. Busch dann weiter frustisszierte Mißbrauch des "Entlassungsgesuches" ist aber noch eine Aleinigkeit im Vergleich zu den Leistungen, die herr Dr. Busch durch seine Alatschverössentlichungen in französischen und englischen Blättern und durch herausgabe seines dreis bändigen Alatschwerkes in englischem Verlag gegen das Andenken seines erhabenen toten "Chess" verübte. Die französische Presse jubelte dabei: der ganze DrensussSchandal werde durch den von herrn Busch angerichteten in Schatten gestellt. Die Cotta'sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart, welche das Verlagsrecht an diesen Zukunstss-"Werken" des Herrn Dr. Busch ursprünglich erworben

hatte, entließ ihn und die Firma S. Hirzel in Leipzig aus jeder persönlichen und Schadensersatzpflicht mit der Erklärung: daß der Cotta'sche Verlag solche Machwerke nie angenommen haben würde. Die gesamte deutsche Presse war einstimmig in der Verurteilung dieses geldhungrigen Pensionärs von Vismarcks Gnaden, den der Fürst selbst so schnell und richtig durchschaut hatte, daß er ihn schon nach einem einzigen Dienstjahr, im Frühjahr 1871 entließ. Wir können uns daher begnügen, einige Urteile der "Hamburger Nachrichten" über diesen Skribenten, seine auri sacra fames und seine "Werke" mitzuteilen. Um 29. September schrieben sie:

"In Sadjen Bufch. Bon einigen Blättern wird nach icharfer Bernrteilung ber Buid'ichen Beröffentlichungen die Frage aufgeworfen, wie Fürst Bismard mit einem folden indistreten und subalternen Mann habe in Beziehung stehen können. Wir bemerken bazu, daß herr Busch diese Beziehungen lediglich Lothar Bucher verbankte, dem Fürst Bismark jederzeit unbedingtes Bertrauen schenkte und der sich seinerseits in Berrn Busch, trot mehrfacher Warnungen, täuschte. Busch war mit Lothar Bucher, soviel wir wiffen, in früheren Jahren außerhalb Deutschlands bekannt geworden und nach unseren Informationen war seine Berufung 1870 ins Hauptquartier als publizistischer Mitarbeiter des mobilen Auswärtigen Amtes burch Bucher veranlaßt worden. Ebenjo verhielt fich bie Cache nach ber Entlaffung bes Rurften. Lothar Bucher war damals mit dem Ordnen der Papiere betraut und da er biefe Arbeit, namentlich wegen seines gichtischen Leidens in den Ringern, nicht allein bewältigen konnte und eines Gehilfen bedurfte, wählte er Herrn Busch bazu aus, obwohl ihm von Mitgliedern ber fürftlichen Kamilie ernste Zweifel an beffen Zuverlässigkeit und Disfretion ausgesprochen wurden. Bucher wollte biefe Zweifel nicht gelten laffen, behauptete vielmehr, daß sie auf Mißgunft beruhten und daß Buich vollkommen treu und zuverlässig sei. Wenn Lothar Bucher die jetigen Publifationen feines vormaligen Schützlings erlebt hatte, jo wurde er bei feinem ausgeprägten Ginn für Redlichfeit, Distretion und Anstand, sowie bei seiner trenen Berehrung für den Fürsten zweisellos nicht einen Augenblick zögern, sie aufs schärste zu verurteilen und zu bekennen, daß er sich in Busch getäuscht habe. Auf eine Nichtigstellung oder Widerlegung der Klatschereien des neuesten Busch'schen Buches unsererseits im einzelnen einzugehen, verlohnt nicht der Mühe, nachdem sie von den meisten deutschen Zeitungen schon nach Gebühr kritisiert und Herrn Busch dabei viele historische Unrichtigkeiten und Gedächtnissiehler nachgewiesen sind. Erwähnt sei noch, daß Busch nach seinem Friedrichsruher Ausenthalte vom März 1891 nur noch einmal, im Mai 1893, auf ganz kurze Zeit beim Fürsten Bismarck geweilt hat und daß er inzwischen von verschiedenen Schlagausällen heimzgesucht worden sein soll."

Bezeichnenderweise nahm sich die "Magdeburgische Zeitung" bes also Gefennzeichneten an, mußte sich barauf aber von den "Samburger Nachrichten" am 3. Oftober gebührend gurechtweisen laffen: "Die Magbeburger Zeitung hat unrecht, wenn fie in ihrer Connabend - Nummer (ben 1. Oftober) von sthatsächlichen Brrtumern unferes Artifels vom 29. v. Mts. über Dt. Buich ipricht: fie erbringt auch nicht ben Beweiß für ihren Pluralis, fondern bemängelt lediglich die eine Angabe, daß M. Bufch auf Buchers Beranlaffung 1870 in das Sauptquartier berufen wurde, indem fie erwähnt, daß er bereits im Februar 1870 im Auswärtigen Amt erschienen\*) sei. Lettere Thatsache haben wir nie bestritten und sie hat mit unserer Mitteilung nichts zu thun; bas > Sauptquartier eriftierte erft feit bem Abgang bes Königs Wilhelm zur mobilen Armee - 31. Juli 1870 - und die wenigen Beamten bes Auswärtigen Amtes, Die ben Gurften Bismard begleiten follten, mußten felbstverständlich ausdrücklich sin bas Sauptquartier berufen werben. Bei Diefer Gelegenheit möchten wir unfer Bedauern barüber aussprechen, daß gewisse

<sup>&</sup>quot;) Dieses Wort "erschienen" ist eine töftliche Persistage auf die ungeheure Wichtigkeit, die herr Dr. Busch sich selbst in seinen "Werken" "Graf Bismard und seine Leute wahrend des Kriegs 1870/71", "Unser Reichstanzler" und leider auch jest wieder beimist.

Zeitungen besonders gehäffige Teile ber Bujd'ichen Rlatschgeschichten, von benen sie je nach ihrem Geschmack eine Auswahl getroffen haben mögen, ohne Vorbehalt abdrucken, als ob fie fie für hiftorifche Wahrheit hielten. Durch jolches Verfahren ftellen fich biefe Zeitungen auf bas moralische Niveau bes Herrn Busch und bokumentieren sich als seine Geistesverwandten. Unsere erste am 21. v. Dits. gefällte Kritik, daß bie Beröffentlichungen des herrn Busch als Geschichtsquelle wertlos seien, hat sich im vollsten Mage als bearundet erwiesen, nachdem die drei englischen Bande vorliegen: es ist das auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Entstehung bes Buches vor Augen hält; in ben 22 Jahren von 1871-93 hat Berr Busch ben Fürsten Bismard nur in jahrelangen Zwischenräumen und in ber Regel nur zu furzen Besprechungen gesehen und baber bas meiste Material zu feinen Bublikationen auf Boren= jagen Dritter bafieren muffen, beren Mitteilungen er möglichst sensationell gefärbt zu haben scheint. Die englischen Worte bes Titelblattes: "A diary kept by Dr. Busch during 25 years official and private intercourse with the great Chancellor" (»Ein Tagebuch, geführt mahrend 25 jahrigem amtlichen und privaten Berkehr mit bem großen Kanzler-) laufen mithin auf eine grobe Tanfdung hinaus, bie ben falfden Glauben er= wecken foll, als ob Herr Busch in jedem Jahre häufigen Zutritt ju dem Fürsten Bismarck gehabt habe."

Der Beginn ber vielgenannten "Memoiren Bismarcks" erscheint im November b. J. im Cotta'schen Berlag. Das Werk führt ben Titel "Gebanken und Erinnerungen", ist also durchaus keine vollständige Selbstbiographie des Fürsten, wie anfangs vielssach behanptet wurde. Dagegen soll Bismarck diese "Gedanken und Erinnerungen" selbst diktiert und eigenhändig durchkorrigiert haben. Sie sind von Professor Hohl mit einer Einleitung und kurzen orientierenden Noten versehen und sollen dem Vernehmen nach bis zum Tode Kaiser Friedrichs III. reichen.

Die zahllosen Erinnerungen an Bismard, welche aus Anlaß seines Todes in der gesamten beutschen Presse auftauchten, förderten

zwar meift nur die ältesten Anekboten aus feinem Leben zu Tage, von benen jeweilig nur die betreffenden verehrlichen Redaktionen harmlos versicherten, daß jene ollen Kamellen "unferes Wissens noch gänglich unbekannt" feien. Aber bei manchen diefer Erinne= rungen trat die eble Ratur bes heimgegangenen Rationalhelben boch auch in neuen heiteren und ernsten kleinen Begebenheiten feines Lebens zu Tage. Namentlich aber übten bie nationalen Blätter die Chrenpflicht, bas Bild bes großen Toten rein zu halten von den garstigen Anschwärzungsversuchen, die seine Gegner auch nach seinem Abscheiben nicht unterließen. Bier, wie an vielen ber Begebenheiten, welche biefes Werk erzählt hat, wurde nachgewiesen Bismards große Berzensgüte; jeine ftille, prunklose, bin= gebende Wohlthätigkeit, die niemanden unverdienter als ihn bem häßlichen Borwurf bes Beizes ausgesett erscheinen läßt; feine eble Berfonlichkeit, die auch ben Borwurf, er fei ein "Saffer" gewesen, beutlich als Berleumdung offenbart; feine uneigennütige Genüg= jamkeit, die ben mächtigften Mann Europas nur ein - nach feinem fürftlichen Stande - beicheibenes Vermögen fammeln ließ, endlich feine unabläffige Singebung und Pflichterfüllung im Dienste bes Staates und Baterlandes, die allezeit fein einziger "Bolarstern" war, ihn bis zum letten Atemzuge beseelte und noch in seinem letten amtlichen Schriftstud, bem "Entlaffungegesuche", im Gegen= fate zu ber ihm von feinen Reinden angebichteten "Berrichsucht" das treueste Festhalten an den unerschütterlichen Grundlagen des fonftitutionellen Staatslebens befundet. Bon all biefen wehmütig ergreisenben Erinnerungen führen wir nur biejenigen wörtlich an, die jein treuer Argt, Projeffor Schweninger, bem Grafen Boens: broech mitteilte: "Wie oft hat Kurst Bismarck mir nicht gesagt. feine Entlaffung im Jahre 1890 fei fein Tobesurteil gewesen. Go war es auch. Der Lebensinhalt war ihm geraubt; die überichüffige Rraft hatte fein geeignetes Teld ber Bethätigung mehr. Und bann ber Seelenschmerg! Die alten Romer, bas wiederholte er mir oft. gingen freiwillig ans bem Leben, wenn fie vom öffentlichen Schauplat ihred Wirkens abtreten mußten (und bann gablte er bie Ramen

aus bem Altertum auf); für mich ift bas aber nicht. - Ihn über unfere politischen Berhältniffe fprechen zu hören, oft in langen Stunden ber Nacht, welcher Genuß war bas! Wie fonnte bas innere Feuer ihn dann packen; wie fuhr er bann zuweilen los! Noch nicht lange ist es ber, bei einem Gespräch über Politik es war ein bestimmter Gegenstand, ber hier besser nicht genannt wirb -, ba griff er mit beiben Sanben nach bem Ropf und braufte auf: Konnte ich boch in die Schweinerei mal hineinfahren und ihnen fagen, wohin bas führt! Aber Gie wiffen, Schweninger, meine Trompete gibt keinen Ton mehr, sie ist durchschossen. Trübe jah er in die politische Zukunft: Wir gehen schweren und schwie= rigen Zeiten entgegen. — Was hat man nicht über seinen Genuß geistiger Getränke gefabelt! Run wohl, feine Ratur bedurfte biefer Anregung. Ich branche einen Aufguß, jagte er. - Biffen Gie, was ein bewundernswerter Charafterzug Bismarcks mar? Seine nie versagende, stets sich gleichbleibende Söflichfeit und Rudficht= nahme. So etwas kennt man heutzutage nicht mehr. Es war die feine, burchgeistigte Soflichkeit ber alten Schule, gegen jeder= mann, ob Dienstbote ober Minister. Doppelt einbruckevoll wirkte die Söflichkeit bei ihm, dem Riefen an Körper und Geift. Er fonnte reden worüber auch immer, es war fesselnd, gedankentief. eigenartig. Vielleicht schreibe ich einmal einen Auffat: Bismarck als Arzt. Seine Außerungen über Gesundheit und Körverpflege haben mich viel gelehrt, so wenig fachmännisch sie auch waren. — Erstaunlich bei seinem Temperament war die Rube und Langsamkeit seines Pulses. Kaum 60 Schläge in ber Minute; nach ber Gelb= fucht noch weniger. Großartig war auch feine Atmungsfähigkeit: mit einem Atemzug in der Minute fam er mit Leichtigkeit, wenn's hätte sein muffen, aus. Sein Wesen, bas ich wie kaum einer fennen gelernt, habe, war Ginfachbeit, Schlichtheit. Bon ihm galt nicht bas Wort: Vor seinem Kammerdiener ift niemand groß."

So zeigen uns benn auch die letzten Lebensjahre unseres Helden und alle die Trauerklagen und Erinnerungen bei seinem Abscheiden sein teures Bild in denselben Zügen und in demselben

Lichte, wie zu der Zeit, da der Verfasser die Geschichte dieses großen Lebens dis zur Mitte des Jahres 1895 führte und mit den Worten abschloß: "Wenn wir sie alle an uns vorüberwandeln lassen die Heldenkaiser der alten Tage, wo hat ein einziger das vollendet, was vor unseren Augen mit Bismarcks Hilfe Kaiser Wilhelm I. vollbrachte? Wo ein einziger das, was unter Bismarcks Nat und Arbeit die Gegenwart an sester Staatsordnung künftigen Jahrhunderten überliesert? Das ist Bismarcks große Errungenschaft sur Kaiser und Reich, für sein deutsches Bolk, ja für den Frieden der Welt! Deshalb ist Bismarck und Deutsch und gleichbedeutend und wird es bleiben immerdar!"

Die ein Cho diefer Worte fchlieft bie große Gedächtnisrede, bie in ber jungften Trauerfeier für Bismard, im taufmannischen Berein zu Samburg, am 5. Oftober ber bem Berfaffer perfonlich befannte Siftorifer Professor Dr. Wilhelm Buich aus Tübingen, ein Schüler von Wilhelm Maurenbrecher, hielt:\*) "Der Ausgang bes Krieges gegen Frankreich hat uns unerwartet schnell Raiser und Reich verschafft, bas Reich so wie Bismarck sich basselbe von Anfang an gebacht hatte und in beffen Apparat er geschickt ben Partifularismus hineingebracht, indem er benfelben zwang, bem nationalen Gefühl sich dienstbar zu machen. Dieses Reich hat Bismard bem beutschen Bolke hinterlaffen. Es bilbet die Summe bes von ihm Geleisteten und niemand hat bem deutschen Bolke fo viel gegeben, als gerabe Bismard. Dem lebenben Staatsmanne pflegt im allgemeinen bie Bolfstümlichkeit zu fehlen, Fürst Bismard hat barin eine Ausnahme gemacht, weil nach bem geführten erbitterten Kampf bie überwältigende geistige Große bes Mannes in bas hellste Licht gelangt ift, ber ben Mittelpunkt bes gangen bentichen Beisteslebens gebilbet hatte. Un Geinden hat es ihm ja auch bei Lebzeiten nicht gefehlt, im höchsten Grabe verächtlich aber ift es, wenn nach feinem Tobe noch berartige, auf Digbrauch bes Bertrauens bafierende infamierende Anfeindungen in die Belt

<sup>\*)</sup> Rach bem Bericht ber "hamb. Rachr." vom 6. Oftober.

geschickt werden, wie bies in jungster Zeit leider geschehen ift. Bismark hat Feinde gehabt, weil er oftmals zu gewaltsamem Vorgeben gezwungen gewesen ift. Ohne folches Vorgeben würden wir indes auch jett bas Deutsche Reich noch nicht haben. Aber ber Haß wird verstummen, wo die Gestalt des geschichtlichen Belden immer mehr anwächst, und die Enkel ber jetigen Generation werden benjenigen noch als glücklich preisen, der die Bismard'iche Veriode miterlebt, ber seinem Worte gelauscht, seinen klaren, vollen Blick bewundert hat. Die Enkel werden in Bismark nur noch ben Abglanz einer großen herrlichen Vergangenheit feben. bas Empfinden aller, welche am Grabe Bismarcks trauern, und dies thut das ganze beutsche Volk. Rur einmal hat man in Deutschland eine gleiche Trauer empfunden, als nämlich vor gebn Jahren unfer alter Selbenkaifer Wilhelm I. bahingeschieden ift. Jest ruht auch der treueste Diener dieses Raisers im Sachsenwalbe, zu welchem fo oft Reftgruße aus allen Teilen Deutschlands bin= übergefandt worden find. Mit feinem Sinscheiben ift es, als ob bie große Zeit Deutschlands mit ihrem stärksten Träger noch ein= mal von und Abschied genommen hätte. Go scheibet bas alte Jahrhundert von uns, uns bleibt nur der Wunfch, daß bas fommende neue Jahrhundert nicht kleiner fein möge, als fein Borgänger; daß die Nachfolger des großen Toten, der auch ihnen gelebt, wert fein mögen, und bem die Unsterblichkeit verbleiben wird, soweit überhaupt von Unsterblichkeit die Rede sein kann. Als Erbe Bismarcks bleibt und fein Werk, fein im beutschen Bolke fortlebender Geist. Dieser wird alle Nebel vom beutschen Baterlande vertreiben. Gein unfterbliches Werk bleibt unfer geeintes Bater= land, unfer liebes Deutsches Reich!"

# Allphabetisches Personen-Register.

Bu Band I-VI nebst Unhangband.\*)

91.

Aali Pajcha, türtischer Minister in Wien (1885) II, 75.

Abeten, Wirtl. Geh. Rat im Auswärtigen Amt in Berlin, in Ems am 13. Juli 1870, IV, 243 fg. Sendet die berühmte "Emfer Depesche" an B. 244 fg. Begleitet B. ins Feld, 284.

Nchenbach, Dr., preuß. Hanbelsminister (jeit 13. Mai 1873) V, 124, 255 fg., 350 fg. Rüdtritt (März 1878) V, 372 fg. Preuß. Abgeordsneter (1886) VI, 167 fg.

Achenbach, Dewald, Maler 1, 3.

Ndam, Madame, "Parifer Hallens dame von der Feber", von B. der Lüge und Fälschung überführt (1888) VI, 302 fg.

Abolf, Herzog v. Raffan, 1852 in ber Zollvereinstrife I, 391. Im naffauischen Kirchenstreit I, 469 fg. Gibt B. Kenntnis von ber geheimen österreichischen Rote vom Mai 1855 II, 79. Abgeseht 1866, ber "Absindungsvertrag" mit ihm IV, 64 fg.

Negibi, Dr., Karl, Professor und Reichstagsabg. (1867), Berfasser ber Abresse an ben König IV, 31 jg. Untrag auf Pensionierung der ehe-

<sup>&</sup>quot;) Die romischen Zissern bedeuten ben Band, die arabischen die Seite. Fürst Bismard und die Seinigen find in das Ramensregister nicht aufgenommen. Bezüglich ihrer wird auf das Sachregister und die Inhaltsberzeichnisse zu den Einzelbanden derwiesen. Fürst Bismard ift da, wo er im Register bei dem Ramen anderer Versonen, ihrer Beziehungen zu ihm u. s. w. erwähnt ift, mit B. bezeichnet. Bei fehr umsangreichen Rachweisen zu einzelnen Ramen, wie z. B. "Raifer Wilhelm I." u. s. w. ist der Band des Wertes, auf welchen derwiesen wird, gesperrt gedruckt. Band II" u. s. w., und die dazwischen stehen arabischen Jissern beziehen fich dann auf die Seiten des zubor gesperrt gedrucken Bandes. Bei lurzen Ramensnachweisen wird die römische Jisser des Bandes erst gewechselt, wenn ein neuer Band citiert wird. Die dis dahin stehenden arabischen Jisserhen beziehen sich also auf den zuletzt (durch die römische Jisser) genannten Band. Bei löngeren Rachweisen sind auch die Jahreszahlen übersichtshalber gesperrt gedruckt. Die Bezeichnung "Bb. VII" bezieht sich auf den Anhang.

maligen (1848/49er) fchlestvig=hol= | fteinischen Offigiere, 40.

Agliarbi, papftlicher Runtius in Ungarn (1895) VII, 25 fg.

Albert, Pringgemahl von England, 1848 in ber beutschen Frage I, 156 fq.

Albert, Ronig von Cachien, B. bei ihm in Berlin (1884) VI, 252. Bu B.3 Geburtetag (1885) 254. Bei B.s Anfenthalt in Dresben (1892) 443, 448. In Berlin (26. Januar 1894) bei ber "Berföhnung" 485. Soch B.3 auf ben König (1895) 515, 516 fg. (1898) VII, 154.

Albrecht, Eduard, Professor (1862) über B. II, 366.

Albrecht, Erghergog, Dberbefehl3: haber ber öfterr. Glidarmee (1866) III, 291 fg.

Albrecht, Pring v. Preugen, B. bei beffen Bermählung (1873) V, 165. Braunschweig (feit Regent von 21. Ottober 1885) VI, 146 fg. Deffen Cohne in Friedrichsruh (1896) VII, 45. (1898) 152 fg.

Alexander, Pring von Beffen, öfterr. General, Oberbefehlahaber bes 8. Bundestorps im Rriege bon 1866 III, 302.

Alexander II., ruffifcher Bar (feit 2. Marg 1855). Geine Politif II, 75. B. ihm (1855) in Frant: furt borgeftellt 175. Andieng B.3 bei ihm in Petersburg (1859) 246. Seine Mutter empfängt B. freund: lich 246, 260 fg. Sie ftirbt (Rob. 1860) 291. B. begleitet ben Baren nach Breslau (1859) 274. Während ber polnischen Erhebung (1863) 375/393. In ber banifden Frage Alfonjo XII., Konig bon Spanien

(1863 fg.) III, 24, 110 fg. B. bei ihm (am 7. Mai 1866) 300. Seine Rongregibee (Inli 1866) 378 ig., bon B. vereitelt 390 fg. B. beim Baren in Berlin (Mai 1867) IV, 4. Telegramm an Raifer Wilhelm (26. Jan. 1871) 388. In Berlin (9. Juni 1871), Befprach mit B. 432. Trinf= fpruch auf Raifer Wilhelm (8. Dez. 1871) V. 40. Bur Dreifaifergufam= mentunft in Berlin (Cept. 1872) 89 fg. In Berlin (Mai 1874) 190. In Berlin (Mai 1875) 231 fg. (Mai 1876) 257 fg. Unfreundlichere Saltung gegen Deutschland (1879) 285 fg. Raifer Wilhelm in Alexanbrowo bei ihm 286. B. gibt ihm Renntnis bom Bundnis mit Ofter= reich (1879) 301 fg. Blüdwunsch an Raifer Wilhelm (22. Marg 1880) VI, 175. Ermordet (13. Märg 1881) 175.

Alexander III., ruffifcher Bar (feit 13. Marg 1881) VI, 175. Mit Raifer Wilhelm in Danzig (9. Sept. 1881) 176 fg. Dreifaifergufammen: funft in Cfierniewize (1884) und bei Raifer Frang Joseph in Kremfier (1885) 186. Am 18. Nov. 1887 in Berlin; B. enthullt ihm bie or: leanistischen Falichungen 191/194. In Berlin 1889, B. bei ihm 338 fg., 340 fg., 371 fg. Begrüßt 1890 bie frangoj. Flotte in Kronftabt 425. Cenbet B. aus Riel (1892) Gruge 449.

Alexander von Battenberg, Fürft von Bulgarien (feit 1879) VI, 184 fg. Geftürzt (21. August 1886), verläßt bas Land (7. Cept.) 185.

(25. Nov. 1885) 202.

Albensleben, Graf, preug. Bertreter 1851 bei ben Dresbener Ronferengen 1, 278 fg. 1854 beim Ronig in Putbus II, 45. Bom Pringen bon Preußen 1858 ins Ministerium berufen; † vor Antritt bes Amtes 221.

v. Albensleben, Guftab, General, 1863 nach Petersburg gefendet II, 377 jq.

Andraffy, Julins, Graf, III, 412. Als Minister, August 1867, in Salzburg IV, 28 fg. Berfonliche Schritte (1869) 201. In Salzburg (9. Ceptember 1871) V, 25 jg. Dli: nisterprafibent (6. Nov. 1871) 40 ig. Bur Dreikaiserzusammenkunft in Berlin (Gept. 1872) 89 fg. Freund: ichaft mit B. (1873), in Wien 153 fg. In Berlin (Mai 1876) 257 jg. Mit B. in Salzburg (1877) 275 u. 366 fg. Schlugrede im Berliner Rongreg auf B. (1874) 282 ig. Mit B. in Baftein u. Wien (1879) bei 216= ichlug bes beutich : öfterr. Bundniffes 286 fg. Tritt Oftober 1879 jurud 291 jg. B.s Gludwunich an ihn 1582 bei Bermahlung ber Tochter VI, 257. † (18. Februar 1890) 398. — Cein Cohn (1898) VII, 153.

Antonelli, Rarbinal. Staatsfefretar, V, 5 ig. Berhanblung mit ihm (1872) 70 ig.

Apponni, Graf, Bertreter Defterreiche auf ber Londoner Roufereng (1864) III, 97., 106 fg.

Arabi Pajcha, aufrührerischer agyp: tijcher Rriegeminifter, V1, 196 fg. Blum, Dr. D., Gurft Bismard und feine Beit. Anhang. u. Regifterband.

(1874) V, 161 fg., VI, 201 fg. + Arago, Emanuel, Mitgl. der französischen Regierung ber "nationalen Berteibigung" (4. Cept. 1870) IV. 305 fg.

> b. Arnim, Defar, B.s Jugenbfreund und ipaterer Schwager I, 28.

> v. Arnim. Boigenburg, Graf, Reg .: Prafibent in Nachen, B.3 Vorgefester I, 41. 3m Jahre 1848 "Margminifter" 1, 124 ig. Mitglieb bes herrenhaufes III, 52, 99 ig.

> b. Arnim: Struf, preug. "Marg: minifter" 1, 125 fg., 143.

> b. Arnim, Braj, preug. Befandter in Wien I, 365 fg., II, 67. Bejanbter in München (1864) IV, 76.

> v. Arnim, Barry, Graf, preug. Befandter in Rom (1869), Ertag B.3 an ihn über bas vatifan. Rongil IV, 215 fg., 220 fg. Berichleppt bie Verhandlungen in Bruffel (1871) 421. Rach Fraulfurt beschieden 422. B.3 Instruction an ihn (14. August 1871) V, 18. Geine Auflehnung gegen B. 126 ig. Bon Paris ab: berujen (22. Februar 1874) 149 jg. 19. Marg 1874 Botichafter in Ronftautinopel 149 fg. Intriguen gu B.3 Sturg 191 fg. In ben Rube: ftand berfest 193. Erfter Progefi gegen ihn 193 fg. Ergebnis 194. Ceine Broichure "pro nihilo" (Oft. 1875) 245 fg. Von B. als Lugner entlarbt 247. Reuer Progeß gegen ihn und Ergebnis 246 ig. VII, 74 ig.

> Agmann, preußischer Abgeordneter, 111. 63.

> Muer, jogialbemotr. Abgeordneter (1884) VI, 146 fg.

> v. Auerswald, Rudolf, Reg. Pra. fibent von Trier und Dlitglied bes

vereinigten preuß. Landtags (1847) I, 107 fg. Mitglied bes Erfurter Parlaments 213. Minister ber "neuen Ära" (1858 fg.) II, 222 fg. Tritt zurück (März 1862) 316 fg.

- v. Anerswald, Alfred, Generallandsschaftsbirektor von Oftpreußen und Mitglied bes vereinigten preußischen Landtags (1847) I, 107 fg. 1848 Märzminister bes Innern I, 125 fg. 1848 über die Polenfrage I, 135. Mitglied bes Erfurter Parlaments I, 213.
- v. Auersmalb, General, Mitglieb bes Frankfurter Parlaments, Sept. 1848 ermorbet I, 144.
- Augufta, Bemahlin bes Pringen bon Breugen, fpater Ronigin u. Raiferin. 1858 für ben engften Unichlug an England, B. über fie II, 236. gonnert ben Minifter Schleinig 312 fg. Ihre Abneigung gegen bas "reaftionare Ministerium" (Marg 1862) 321. Rat 23. Sept. 1862 jur "Berfaffungstreue", b. h. jur Rachgiebigteit gegen die Opposition 341, 351 fg. Gegen B.3 Polen: politit (1863) 394. Glüdwunich zu B.3 Silberhochzeit (1872) V, 87. Begunftigung bes Grafen Arnim gegen B. 133 fg. Glaubt alles gegen B. 230 fg. Rimmt bie Ber: leumber B.3 1875,76 in Schut 252 fg. Für Beichidung ber Parifer Ausstellung 1878 gegen B. 261 fg. Mittelpuntt ber B. feindlichen Sofintriguen (1877) 357 fg. Sulb u. Babe gu B.3 50jahr. milit. Dienft= jubilaum VI, 295. + (7. 3an. 1890) 376.

Auguftenburg-Roer, Bring Fried-

rich v., 1848 in ber prov. Regierung Schleswig-holfteins 1, 132.

- Angustenburg. Conberburg, Herzog Christian v., B. nimmt sich seiner Ansprüche hingebend an I, 401. A. genehmigt ben von B. vermittelten Vertrag mit Danemark, Juhalt bestelben I, 404 6. Verzichtserklärung zu Gunsten seines Sohnes Friedrich III, 25.
- Augustenburg-Sonberburg, Her30g Friedrich v., (Herzog "Friedrich VIII. von Schleswig-Holstein")
  III, 25 fg., 31 fg., 39, 109 fg. Sein
  Benehmen in Schleswig-Holstein
  während bes preußisch-öfterreichischen
  Mitbesiges (1864 65) 167 fg., 176 fg.
  Seine Bewerbung von Preußen ausgeschlossen, llugnade bes Königs
  195 fg. Flucht (7. Juni 1866) aus
  Holstein 323. In Frankreich (1870)
  IV, 292.

b'Azeglio, Massimo, italienischer Patriot II, 234 fg.

### 23.

Baare, Kommerzienrat aus Bochum bei B. (1880) VI, 65 fg.

Bach, österr. Minister (1852), beurteilt burch B. I, 371, 376 fg. Gegen B. mißtrauisch 382.

Badhaus, Mitglied bes Frankfurter Parlaments VII, 102 fg.

- v. Balan, preuß. Gesandter in Danemark (1863) III, 10 fg., 57 fg. Bertreter auf der Londoner Konferenz (1864) 97 fg. Bevollmächtigter in Wien (1864) 128 fg. Bertreter B.3 (1872) V, 129 f., 142.
- Ballestrem, Graf, Reichstagsabg. (1874) V, 211 fg., (1886) VI, 204 fg.

- menteabg. (1868) IV, 141. Bahrend bes Rriegs (1870 71) 308 jg., 349. 3m beutichen Reichstag (1871) 430. B. berat 1876 mit ihm V, 261 fg., (1878) 330 fg. 1878 79 Stellung jur Wirtichaftereform B.3 371 fg. VI, 16. (1880) Secejfion 44. (1881) 74 jg. (1884) Leichenrebe auf Laster 136 jg. (1880) 346 jg. (1884) 356 jg.
- Bancroft, Georg, Siftorifer und nordameritanischer Gefandter in Berlin IV, 95 fg. Um 19. Juli 1870, 264. In ben Jahren 1871 ig. V, 163.
- Bannewig, Buchbinbermeifter in Berlin, ichust B. am 7. Mai 1866 gegen den Mordbuben Cohen:Blind III, 297 fg.
- Barbeleben, Dr., Projeffor, behan: belt den Raifer Friedrich VI, 308 fg.
- Barral, Graf, italienischer Bot: schafter in Berlin III, 265 fg.
- Barth, Dr., Reichstagsabg. (1880) VI, 102 jg.
- Bafiermann, Fr., Mitglied bes Er: furter Parlaments I, 213.
- v. Batodi, Frau, Freundin bes B.'s ichen Saufes VII, 93 ig.
- Baumbach, furheffifcher Minifter II, 269.
- Baumbach, Dr., Rarl, Reichstagsabg. (1881) VI, 115 ig.
- Baumgarten, 1852 öfterreichifcher Finanyminister I, 375.
- Bagaine, frangofifcher Marichall, in Met Auguft 1870 eingeschloffen IV, 306 fg. Rriegsrat (10. Ott. 1870) 332 fg. Übergibt Det (27. Ott.) 334.

- Bamberger, Dr., Ludwig, Bollparla: Bebel, Auguft, 1867 im tonftituie: renden Reichstag III, 447. Bei ber Abregbebatte (Sept. 1867) IV, 32 ig. Uber bas Rriegsbienftgefet (17. Oft. 1867) 40 jg. Berweigert Deutich: land 1870 bie Mittel gur Abmehr Frantreiche 265. "Acceptiert" ben Dant bes frangofifchen Ronfule in Wien bafür 389. Geine Bergangen: heit 389 ig. Im Reichstag (1871) 401; gegen bie Rriegsanleihe 414. Lobrede auf die Parifer Rommune (25. Mai 1871) V, 3. Lügen über Laffalle 321 fg., 325 fg. B. über ihn 337 fg. (1880) VI, 40. (1884) 141 fg. (1887) 215 fg. (1897) VII, 78, (1898) 113.
  - Beder, Jalob, Daler aus Worms 1, 326.
  - Beder, Detar, Student aus Leipzig, Attentat auf Ronig Wilhelm (14. Juli 1871) in Baben: Baben II, 311.
  - Beder, Oberburgermeifter v. Dort: mund (1875) V, 216 fg.
  - Beder, Dr., Oberbürgermeifter v. Roln (1876) V, 244 jg.
  - Beder, Dr., Chefarzt ber beutichen Schuttruppe in Darieg: Saalam (1895) VII, 4.
  - Bederath aus Crejelb, 1847 Ditgl. bes vereinigten preuß. Landtags I, 107 fg., 119. Mitglied bes 1849er preuß. Landtags 192. Mitgl. bes Erjurter Parlaments 213. Gur bie Borte "Deutsches Reich" im Unions: entwurf 217. In ber Gigung vom 2. April 1851, 222 Rote. Bei Ronig Wilhelm (Juni 1863) II, 394 fg.
  - v. Behr, Reichstagsabg. (1888) VI, 221 jg.

- Behrend, Bizepräfident des Abg.= Saufes (1863) II, 387 fg.; III, 15.
- Belcrebi, Graf, wird 27. Juli 1865 öfterr. Ministerpräsident IV, 201 fg. Sistiert die österreichische Versassung 243 fg.
- Bellermann, B.s Chmuafiallehrer I. 23.
- Bellin, Gutsberwalter in Schonhaufen I, 44 fg., 57.
- v. Below-Hohenborf, Freund B.3 (1859) II, 194. Empfängt n. pflegt den erkrankten B. in seinem Hause (1859) 277 fg. B. an ihn (Anfang 1862) 318.
- v. Benda, Laubtags: und Reichstags: abg. (1869) IV, 170. Gefpräch mit B. (1870) V, 264.
- v. Benebek, öfterr. Generalfeldmars fcall, Oberbesehlshaber ber Nords armee (1866) III, 291 fg. + 27. April 1881, B.3 Beileid an bessen Witwe VI, 229 fg.
- Benebetti, Graf, frangof. Botichafter in Berlin (feit Nov. 1864) III. 165 fg., 199 fg. Im März 1866, 261 fg. Reife gu B. ins Feld (9. bis 16. Juli 1866) 368 fg. In Wien 369 fg. In Nitolsburg, Juli, 375 fg. Schreiben bom 5. Auguft 396 fa. Bei B. und bem Ronia 5. u. 7. Auguft 398 fg. Rene Rom: pensationebegehren (20. August) 410 fg. "Dilatorifche Behandlung" burch B. 410,414. Enbe Marg 1867 in ber luxemburgifchen Frage B.3 Erklärung an ihn 466 jg. (8. Mai 1867) IV, 7. B.& Befprech= ung mit ihm über Candia (1868) und Erfolg 200. B. forbert Aufichluß von ihm über geheime fran-

- zösische Verhandlungen (März 1869) 202. Gespräch mit B. 11. Mai 1869 über die spanische Thronstandidatur Hohenzollern 203 sg. In Emd (9. Juli 1870) 234 sg. (10. Juli) 235 sg. (11. Juli) 236 sg. (12. Juli) 238 sg. (13. Juli) 242 sg., 253 sg. Abschied vom König (14. Juli) 254. Bergebliche Versuche die von B. Juli 1870 enthüllten französischen Anschläge auf Belgien u. s. w. zu bestreiten 276/79.
- b. Bennigfen, Rudolf, Landtag3= und Reichstagsabg. Gründer bes Deutschen Nationalvereins (Juli bis Sept. 1859) II, 264 fg. Bei B. in Berlin (Mai 1866) III, 303 fg. An: trag auf Neutralität Hannovers 322. Führer ber Nationalliberalen im tonstituierenben Reichstag (1867) 448 fg. Kompromifantrag in ber Militärfrage 454 fg. Interpellation in ber luxemburgifchen Frage (1. April 1867) 457 fg. 3m Landtag (1867) IV, 55. Antrag zum Etat bes Auswärtigen 55 fg. Im Boll: parlament (1868) 137 fg. Reichstag (1869), "Fall Mende" 168. 3m Reichstag (1872) V, 76 ig. Im Landtag (1873) 105 fg. B. beffen Baft (16. Januar 1874) 175. Rom: promiß in der Militärfrage (1874) 188 fg. Berhandlung mit B. wegen ber Juftiggefete (1876) 266 fg. Orientalische Frage (1877) 273 fg. Desgl. 1878, 276 fg., 329 fg., 339 fg. Berhandlungen mit B. in Bargin u. j. w. (1877/78) 363 fg. (1879) 387 fg., 402 fg., 405 fg. (1880) VI, 29 fg., 43 fg. (1881) 111 fg. (1882) 133 fg. Legt 1883 feine Man=

bate nieder 134 ig. Tritt 1884 Befeler: Manafelb, preug. Abg. I, wieder auf den politischen Schauplag 135 jg. (1888) 221 jg. Bei B. (Marg 1888) 295. Bom Raifer Wilhelm II. jum Oberprafibenten ber Proving hannover ernannt (1888) 322. Bei ber Militarborlage (1892) 477 fg. B. ju beffen 70. Geburtetag (9. Juli 1894) 489 ig. Für die Chrung B.3 (Mår; 1895) 502 fg. (1896) VII, 29 ja.

- Benomar, fpanifcher Botichafter in Berlin (1885) VI, 266, 353 fg.
- v. Bergmann, Dr., Projeffor, Beh. Rat behandelt Raifer Friedrich VI. 289 ja., 311.
- D. Bernhardi, Theob., Abg. "Denf: würdigfeiten" II, 296, 299 fg.
- b. Bernftorff, preußischer Dlinifter 1815 fg. I, 93.
- v. Bernftorff, preug. Gejandter in London, 1861 Minifter II, 312 fg. Bejragt (Dai 1862) B. in ber fur: heisischen Frage 324. Juni 1862 Briefmechfel mit B. 330. An B. (14. Juli. 1862) 331 fg. Forbert 23. Sept. 1862 feine Entlaffung 343 ig. Wieder preuß. Befandter in London und Bertreter auf ber Londoner Ronfereng (1864) III, 97 fg., 100 fg., 106 fg., 110 fg. B. an ihn über Ginführung bes allg. Stimm: rechts (19. April 1866), Antwort 26. April 275 ig. B. an ibn 25. Juli 257 fg. B. an ihn 12. Gept. 310 fg.
- v. Bernuth, Juftigminifter ber "neuen Mra" (1858 jg.) tritt Darg 1862 jurud II, 316 fa
- Bertin, freigesprochener frangofischer Morber benticher Colbaten (1871) V, 41.

- 257 jg.
- Befeler, Wilhelm, 1848 Mitgl. ber provij. Regierung Echlesmig : Sol: fteins I, 132 fg. Mitgl. bes Erfurter Parlaments 1, 213. 3m Reichstag (Dez. 1874) V, 212 fg., 405 fg.
- b. Bethmann, preug. Ronful in Frantjurt 1, 507.
- v. Bethmann : Sollweg, preug. Mbg. ber Rechten (1852) 1, 490 Rultusminifter ber \_neuen Ara" (1858) II, 223 fg. Coreiben an König Wilhelm (15. Juni (1866) III, 332 fq.
- Bethuip: Suc, Braj, Landtags: u. Reichstagsabg. 1869 im Reichstag IV, 159 jg. 1873 im Landtag V, 105 fg.
- Beule, frangofifcher Abg. (1871) IV.
- v. Beuft, Ferbinand, fachfifcher Di: nifter. Erfte Begegnung mit B. im Nov. 1848, Band I, 150 fa. lleber Robert Blum 151 ig. Läßt 1850 ig. Cachfen zugleich im Bunde mit Preußen und gegen Preußen 210. 1851 über ben Unichluß Bannovers an den Bollverein 355 fa. Wunderbare ftaatsrechtliche Theorie über den Bollvereinevertrag 390. B. will gegen ihn (1852) "ein Grempel ftatuieren" 392. Intrignen in ber priental. Frage (1853 fg.) Band II, Dentidrift über "Bundes: reform" (Juni 1856) 119 ig. Urteil B.s über ihn 120 fg. Antrage auf "Bundesreform" am Bunde Juni 1857. B.s Rritif berfelben 145 fg. Gie berlaufen im Caube 150. Beginnt und verfahrt 1860

die deutsche "Bundegreform" von neuem 315. Gein "Delegiertenprojett" ale "beutsche Bunbegreform" (1862) 338 fg. Schreiben B.3 an ihn (10. Oftober 1862) 355 fg. B. bei ihm in Dregben (18. Juli 1863) 399 jg. Um 23. Oftober 1863 in Rürnberg 418 fg. In der danifch= ichleswig-holfteinichen Frage: Banb III, 28, 43, 58, 78 fg., 89 fg., 106 fg., 117 fg., 128 fg. In ber Frage bes Befiges ber Bergogtumer: 154 fg., 155 fg., 171 fg., 200, 268 fg. Über B.s Bunbegreformvorichlag April 1866 282 fg. Täufcht bie fachfifchen Rammern 322 fg. Berläßt 15. Juni Cachfen beim Ginmarich ber Preugen 341. Fleht in Paris um Rapoleons Schut, wird abgewiesen 367. Ottober 1866 öfterr. Reichstangler und Graf. 1867-1870. Seine Politif feit 1867 Band IV, 21 fg. In Salzburg bei Napoleon (August 1867) 28 fg. Beheime Berhand= lungen mit Napoleon wegen eines Bündniffes (1868 bis 1870) 194 fg. B. lehnt Beufts "Untlage wie Berteidigung" im preugischen Land: tag 1868 ab 199. Umtriebe und Berdachtigung ber preuß. Friebens: politif (1869) 205 fg. B. enthült biefe Umtriebe und brandmartt fie 208 fg. Stellung gegenüber bem vatitanischen Kongil 215 fg. Regt nach Ceban 1870 "Bemühungen jur Wiederherftellung bes Friedens" an 306 fg. Uber Thiers Runbreife 12. Oftober 329 fg. Begeiftert über engl. Ginmifcungsversuche 27. Ott. 335. B. bagegen 28. Oftober 335. Muß auf Befehl Kaiser Franz Josephs B.3 freundliche Note vom 14. Dezember 1870 entgegentommend beantworten 356 fg. Zusammentunft mit B. in Gastein 1871. Band V, 19 fg. Bom Kaiser 1. Nov. 1871 zum Rückritt aufgesorbert. Poetischer Briefwechsel mit B. (Febr. 1878) 280 fg.

Biedenweg, Abg., B.& Mensurgegner in Göttingen I, 35.

Biebermann, Dr., Karl, Prof. in Leipzig, über den 1847er vereinigten preuß. Landtag 1, 120. Mitglied des Frankfurter Parlaments und der Kaiserdeputation 1, 163. Hür B.s Bundesresorm (1866) IV, 280. Bei B. (1871) IV, 439. Preßgesehrentwurf (1873) V, 118. B.s Dank an ihn (Februar 1888) VI, 277. Abresse an B. (März 1888) 301. (1898) VII, 102, 147.

v. Biegeleben, österr. Gesandter zur Londoner Konferenz (1864) III, 97 fg. In der Wiener Staatstauzlei 132 fg. Seine Dentschrift in der deutschen und schleswig-holsteinischen Frage ("Biegelebens Werte"), 12. Oftober 1864, 151 fg.

Bille, Baron, banifcher Vertreter auf der Loudoner Konferenz (1864) III, 97 fg.

Bismard, Otto, Schuhmachermeister in Ofterburg, Schühenkönig (1871) V, 14.

v. Bismarcf-Bohlen, Legationsrat, begleitet B. 1870/71 nach Frankreich IV, 284.

Bitter, preuß. Finanzminister (Mai 1879) V, 404 fg. Schreiben B.3 an ihn (1880) VI, 29 fg., 233 fg.

- v. Blandenburg, Morig, B.3 Ju: gendfreund I, 20 ig. Dlit B. in Gaftein (1864) III, 127, 199. B. an ihn aus Baftein (1865) 203 fg. B. an ihn (7. März 1866) 261. Reichstagsabg. Autrag auf Reform ber Sypothetengesetzebung IV, 39. Uber bas Bermurfnis ber Ronfer: vativen mit B. IV, 78 fg. Bei B. in Bargin (1868, B.3 Cturg mit bem Pjerbe) 83 ig. Berbit 1869 in Bargin 115 ig. 3m Reichstag (1868) 131 ig. 3m Bollparlament (1868) 137 fg. 3m Reichstag (1869) 158 ig. Auf Bunich B.s in Ber: failles (1870) 347 jg., 352 jg. Bu B.s Silberhochzeit in Bargin (1872) V, 87. B. bei ihm (Gept. 1873) 166. Coll Minister werden (1873) 169, lehnt ab 170. Bei B. in Bargin (Berbft 1875) 235 ig.
- v. Bleichröder, Gerson, B.s Bertrauter III, 324. V, 179, 246 fg. VI, 345 fg., 392.
- v. Bligen Finede, danischer Großgrundbesiter, Schreiben an B. und deffen Antwort (1863) III, 19 fg. Mit B.s Antwort beim König 21.
- Blome, Graf, III, 202 jg. IV, 360.
- v. Bluhme, banifcher Minifter (1º64)
- Btum, Robert, Mitglied des Frantfurter Parlaments, erschoffen in Wien 9. Nov. 1848, I, 144. B. über die 1849 für Rob. Blum in Berlin abgehalteuen Totenfeiern 207 Rote. B. am 23. Mai 1870 über Rob. Blum 151 fg.
- Blum, Dr., Sans (Berfaffer biefes Werfes), Reichstagsabg. 1V, 31, 35 ig., 40 ig. VII, 45 ig. Auf bem

- erften parlam. Abend B.3 165 jg. Stimmt jür die Todessstrafe (23. Mai 1870), B. darüber 183. Bei B. in Ferrières (30. Sept. 1870) 320. Mit dem Fürsten Hohenlohe nach Berlin (27. Nov. 1870) 349. In Barzin (1892) VI, 467 bis 475. In Friedrichsruh (1893) 475 jg. VII, 70, 104, 166 jg.
- Blumenthal, Graf, Borbefiger von' Barzin V, 83.
- v. Blumenthal, im banischen Felbzug (1864) Oberst III, 86 fg. Im
  Kriege von 1870/71 General und
  Chef des Generalstads der III. Armee,
  bei den Verhandlungen in Doncherh
  (1. Sept. 1870) IV, 297 fg. In
  Friedrichsruh (1896) VII, 41.
- v. Blumenthal=Staffelfelbe, Rittmeister III, 103.
- Bluntschli, Dr., Kaspar, Prosessor und Zollparlamentsabg. Am 30. April 1868 Gespräch mit B. IV, 138 fg., 186 fg.
- Bningti, Graf, Mitglied des preuß. Gerrenhaufes, reichstreuer Pole V, 60 fg., VI, 306 fg.
- v. Bodum Dolfis, Abg., Frattionsführer (1861 fg.) II, 314 fg. B. zeigt ihm ben Ölzweig von Avignon (30. Sept. 1862) 347. Sein Konflitt mit Roon (27. Mai 1863) 393 fg.
- v. Bobel schwingh, prenß. Minister I, 102 fg. Im Marz 1848 abgesetzt 124. Mitglied bes Ersurter Parlaments 213. Im prenß. Abgeordnetenhause (am 3. Dez. 1850) 245. Im Jahre 1851 preuß. Finanzminister 296. Desgl. im Ottober 1862 II, 355. III 132 fg. Geinem

232. Abgeordneter, hett die Ron= fervativen gegen B. IV, 70.

Boelte, 1849 Wirt in Rathenow I, 164 fg.

Böttcher, Dr., Friedr., Reichstags: abg. VI, 365 (Rote) fg.

- b. Bötticher, Geheimrat (1878) V, 378 fg. Minifter ohne Portefeuille und Staatsfetretar (1881) VI, 16 fg., 34 fg. (1882), 58 fg. Arbeitet bas Befet über die Altersberficherung ber Arbeiter aus (1887 fg.) 98 fg., (1884) 137 fg., 139 fg. 1890 3a= nuar bei B. 373 fg. Frondiert gegen B. 378 fg., 395 fg., 400. 1895 VII, 12/18, 19 ig. bis 21. Scheibet 1897 aus feinen Stellungen als Minifter u. f. w. VII, 60 fg.
- v. Bojanowsti, beutscher General: fonful in London VI, 155.
- v. Bonin, preugifcher Rriegeminifter (1853) II, 6. Anfang Mai 1854 plöglich entlaffen 19. Kriegsminifter ber "neuen Mera" (1858 fg.) 223. Muß im Dezember 1859 Roon weichen 295.
- Bonnechofe, frangoj. Rarbinal, am 12. Februar 1871 bei B. in Berfailles IV, 390.
- Dr. Bonnell, Rettor bes Friedrich: Wilhelm : Chmnafiums zu Berlin, Erzieher B.3 I, 20 fg. 1874 28.3 Dank an ihn V, 195.
- Dr. Bornemann, 1848 preug. Margjuftizminifter 1, 125 fg.
- b. Borries, hannovericher Dlinifter (1860) II, 288 (auch Note). Berleumber B.3 1875 fg. V, 248.
- Dr. Boffe, preugifcher Rultusminifter (1892) VI, 442 fg.

- Amt nicht gewachfen, entlaffen (1866) | v. Bothmer, hannovericher Bunbestagsgefandter in Frantfurt I, 346. Urteil B.3 über ihn 475. In ber belgischen Frage 480.
  - Boulanger, frangof. General, 1886 Rriegsminifter VI, 203 fg. Ruftet 1887 jum Rrieg 209 fg. Gefturgt im Mai 1887 214..
  - v. Bonen, preug. Rriegsminifter (nach) 1815) I, 89.
  - Boper, frangoj. General, am 11. Dt= tober 1870 aus Det zu B. gefandt IV, 333 fg. Wahrt bie Ehre ber Meger Besatung gegen Gambetta 335.
  - v. Brandenburg, Graf, preugifcher Ministerprafibent I, 146 fg. Stellung ju Ofterreich und in ber beutichen Frage 160 fg. 1849, 20. Marg, bor ber Rammer 166. Eröffnet, August 1849, den neugewählten Landtag 178. Gegen bie Ginmifchung bes Bundestages in die furheffische Berfaffungsfrage 237 fg. Um 19. Of= tober 1850 Reise nach Warschau jum Baren 239. Graf B.& Friebensvorschläge am 1. Nov. in Berlin 240 fg. Stirbt plöglich am 6. Nov. 1850 241 fg.
  - Braffier be St. Gimon, preug. Gefandter in Petersburg (1860) II, 281.
  - Bratianu, rumänischer Minister, von B. 1868 jum Rüdtritt geztwingen IV, 199 fg. Unterrebung B.3 mit ihm (1880) VI, 226, 266.
  - v. Brauchitich, preug. Abg. 1849 I, 188 fg.
  - v. Brauchitich, preuß. Abg., Roons Schwiegersohn, Februar 1868 gegen 28. IV, 74 fg.

Brauer, bab. Minifter, VII, 156. Braun, Ritter, Beamter ber öfterr.

Gesandtichaft in Frankfurt 1, 505. Braun-Berefelb, Abg. IV, 407 ig.

Braun-hersfeld, Abg. IV, 407 fg. Braun-Biesbaden, Dr., Karl, Führer ber nassauischen Liberalen II, 264 fg. Berlangt 4. August 1866 "ein 3oll-parlament" III, 393. Im fonstituierenden Reichstag (1867) 439 fg. Im herbstreichstag von 1867, Antrag bezügl. des Zollvereinsvertrags und der Bündnisverträge IV, 43 fg., 154 (Note). (1874) V, 185. Gespräch mit B. über die orientalische Frage (1875) 241 fg.

Bran, Graf, bayer. Minister (1870) 290 ig. Entlassen (1871) V, 39.

Brendel, Dr., aus Montevideo bei B. 1892) VI, 445.

v. Brenner, öfterr. Kanzleibirektor am Bundestage, von B. geschilbert I, 289 fg., 320, 425. Öfterr. Gefandter in Kopenhagen III, 37 fg. Österreichischer Bertreter beim Wiener Frieden (1864) 128 fg. Desgleichen in Nicolsburg (1866) 374.

Briffon, frangof. Minifter VI, 203. Brodhaus, Dr., Prof., Proreftor

in Jena (1892) VI, 460 fg.

Broglie, duc de, frangof. Minister (1873) V, 142 ig.

Broufartv. Schellenborf, Rriegeminister (1886) VI, 204 fg. (1887) 216 fg. Bei B. (1888) 275 fg. (1897) VII, 73.

v. Brud, öfterr. Sanbelsminifter. Im Dezember 1852 in Berlin jum Abichluß eines Sanbelsvertrages 1, 399.

Brud, Burgermeifter bon Worms, am 12. Juni 1871 bei B. in Berlin IV, 432 fg. Brüggemann, Mitgl. bes Berrenhaufes III, 52.

Brühl, Graf, Mitgl. des herrenhaufes V, 112, 224 fg.

v. Brunner, Bürgermeifter b. Munchen, VII, 138, 154.

v. Brunnow, Freiherr, ruffischer Gefandter am Bundestage II, 90 fg. Ruff. Gefandter in London (1862), B. bei ihm 331. Auf ber Londoner Konferenz (1864) III, 97 fg.

v. Bud, Leopold, Projeffor der Geologie I, 29.

Buchanan, A., Sir, 1863 englischer Gesandter in Berlin II, 378 fg., 390. III, 19, 54 fg., 91.

Bucher, Lothar, u.B. I, 175 ig. Nach Spanien gesandt (1870) IV, 226 ig. Begleitet B. (1871) V, 14 ig., 39 ig. (1874) 189. (1875) 217. (1876) 265. (1880) VI, 223 ig. † (12. Oftober 1892) 465 ig. B. über ihn 471 ig. VII, 168 ig.

Büchfel, Gofprediger in Berlin I, 494 fg.

Buffet, Brafibent ber frangöfifchen Rammer (1874) V, 172.

v. Bühler, Reichstagsabg. (1880) VI, 224 jg.

v. Bulow, preußischer Finanzminister (nach 1815) I, 88.

b. Bulow . Cummerow, fonjerv. Schriftfteller I, 105.

v. Bülow, Gefandter für Holstein am Bundestage, von B. gelobt 1, 294 fg. B.d Berhandlungen mit ihm wegen der Rechte des Herzogs von Augustenburg I, 403 fg. Erneut von B. gelobt I, 476. Staatsfefretär B.d (1873) V, 143 fg. (1874) 192 fg. (1877) während B.d Irland

274 fg. B.& Bertreter (1877) 360 fg., 366 fg. Bei B. (Dez. 1877) 367 fg. + (20. Oftober 1879) 427. B. über ihn (1884) VI, 155 fg.

v. Billow, beutscher Botichafter in Rom, Staatsfefr. an Stelle v. Marjchalls (1897) VII, 60 fg., 119, 141 fg. Bürklin, Dr., Reichstagsabg. und Bigepräfident (1895) VI, 502 fg. Buhl, Reichstagsabgeordneter VI, 87

fa., 205 fa.

- v. Bunfen, Jofias, Bertrauter bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. I, 99 fg. 1848 in ber beutschen Frage 157 fg. Im Januar 1849 jum Ronig nach Berlin entboten 160 fg. Preußischer Gefandter in London 234. Preußischer Gefandter in Conbon, Anhänger ber Weftmächte (1853 fg.) II, 6 fg. Anfang Mai 1854 gurudberufen 19.
- v. Bunfen, Dr., Georg, Cohn bes Borigen, preuß. Abgeordneter III, 186 ig. 1V, 58 fg. (1884) VI, 154 fg.
- v. Buol, Reichstagsabgeordneter, jum Präfidenten gewählt (20. März 1895) VI. 502 fa.
- v. Bnol = Schauenftein, Braf, als Nach= folger bes Fürften Felix Schwarzen: berg 1852 öfterr. Minifterprafibent, B. über ihn Band I, 364. Brief Manteuffels an ihn bei Entfenbung B.3 nach Wien (Mai 1852) 365. B. über Buol, Schilderung bes: felben, und über Buols Politik 367 fa. Unterredung B.s mit Buol am 15. Juni 1852 in Wien 373 fg. Bang geheime Mitteilung B.3 über Buol 377 fg. Geine Politit in ber orientalischen Berwickelung (1853 fg.) Banb II, 5 fg. Cirtular=

bebeiche (b. 9. Februar 1854) 12. Für den Beitritt bes Bundes jum Bündnisbertrag vom 20. April 1854, B. bagegen 24 fg. B. beshalb nach Berlin 26. Der Bund lehnt ben Beitritt ab 27 fg. Ginfeitiges Ulti: matum an Rugland (3. Juni) bei ber Zusammentunft in Teschen 30. Kritit f. Politit burch B. 32 fg. Sein einseitiger Bertrag mit ber Türfei (14. Juni) 34. Note nach Rufland (9. Juli) 35. Beitritt bes Bundes jum Bundnisvertrag (24. Juli) 38 fg. Note an Rugland (8. Auguft) jugleich mit ben Weft= machten 40 fg. Bumutungen an ben Bund jum Beiftand Defterreichs 41 fg. B. nennt ihn einen "bor: nierten und leichtfinnigen Menfchen" 45. Thorheiten besfelben, Geptem= ber und Oftober 47 jg. Schließt 2. Dezember ein Coute und Trute bündnis mit ben Weftmächten 55 fg. Seine 2 Noten vom 24. Dezember an Breufen 60. B. barüber am 26 Januar 1855: "préfet du département du Danube" 64. "Ofter: reichische Rheinbundelei" 66. Ber= legenheit und Jfolierung Ofterreichs infolge biefer Politit 73 fg. Uber Sardinien (Januar) 74. Ceine "Politit" auf ben Wiener Ronferengen (Marg) bewirft vollständigen Bruch mit Frankreich 75 fg. Geine Ctellung erschüttert 78 fg. B. über feine Ernennung jum Minifter 80 fg. Depefche nach Betersburg bom 16. Dezember 95. Gein "Rongregideal" (1856) 98 fg. Um 14. Februar in Frantfurt, Begegnung mit B. 103fg. B. über ihn am 26. April 113. In der Renenburger Frage 124. Camphaufen, Otto, Mitglied bes fur Beufts Bunbegreform (1857) 145. In ber Raftatter Bejagungs: frage 150 166. Wegen ben Rrieg mit Franfreich und Italien (1859) 248.

Burnfibe, norbamerifanifcher Beneral, im beutschen Sauptquartier, von B. 9. Oftober 1870 nach Paris gefandt IV, 331 fg.

Bufd, Dr., Morit, Schriftfteller in Leipzig (1866) III, 280. Begleitet B. 1870 71 nach Frankreich IV, 284 fg. Berfaffer b. Wertes: "Graf B. u. feine Leute u. f. w.' 284 fg. 295 jg. (1881) IV, 76. Beileib B3 bei Berluft feines Cohnes Nach B.3 Tob VII, (1882) 236. 162/170.

Buich, Dr., Unterftaatsfefretar (1884) VI, 155 fg.

Buid, Dr., 2B., Profeffor VII, 173 ig. Bufdiri, aufftanbifder Araberhaupt: ling in Deutich-Dftafrita (1888) VI, 367 jg.

## 6.

Cairoli, italienischer Minifterpras fibent (1879) V, 297.

Camphaufen, Ludolf, Ditgl. bes 1847er vereinigten preuß. Landtags 1, 107 fg. Marg 1848 Dlinifter: prafibent 129 fg. Preußifcher Bevollmächtigter bei ber Bunbescentral: gewalt in Frantfurt, 1848 fg. Bon Graf Brandenburg im Januar 1849 nach Berlin berufen 160 fg. Der Ronig berat mit ihm bie Enticheis bung über bie Raiferwahl 162 fg. Mitglied bes Erfurter Parlaments 213.

1847er vereinigten preug. Landtags I, 107 fg. Mitglieb bes Erfurter Parlaments 213. Preuß. Finangminifter (1873) V, 168 fg. Geine von B. betlagte "Paffivitat" 347 fg., 359 fg. Für bas Tabakmonopol (1878) 365 fg., 369 fg. Forbert unb erhalt (Febr., Marg 1878) feine Ent: laffung 371 fg.

Cantacugeno, Gurft, bulgarifcher Rriegeminifter (1885) VI, 184 jg.

v. Canit, Braf, Gefandter Preugens in Darmftabt, abberufen I, 480 fg.

v. Caprivi, Graf, General VI, 393. Reichstanzler. Gein Berhalten gegen B. 400 ig. Die Politit bes "neuen Rurfes" 407 ig. Polenpolitif 407 ig. Erlag vom 23. Mai 411. Ceine englische Politit 420 fg. Reißt ben Draht mit Aufland ab 423 fg. Seine neuen Sanbelsvertage 426 fg. Seine "Berfohnungspolitif" 430 ig. Sein Uriasbrief an ben Pringen Reuß in Wien (vom 9. Juni 1892) 454 ja. Ungeschick bei ber Dilitar: vorlage (1892 fg.) 476 fg. Berab: fciebet (26. Oftober 1894) 496. B. über C.s Politif und Preffe VII, 15 jg., 48 jg.

Carette, Dlabame, frangof. Sofdame ("Souvenirs intimes") IV, 6.

Carlos, Don, fpanifchebourbonifcher Thronpratenbent (1873) V, 160 ig.

v. Carlowig, preug. Regierunge. fommiffar im Erfurter Parlament I, 215. Preuß. Abgeordneter (1863) In ber polnischen Frage 11, 373. (1863) 381 fg., 385 fg. 3n ber banischen Frage III, 62 jg. 21bg. im fonftit. Reichstag (1867) 456 ig. Carnot, Sabi, Dezember 1887 Prafibent ber frangof. Republik VI, 214 fq.

Caffaguac, Paul be, V, 156 fg. Caftelnau, 1870 frangof. General

IV, 297 fg.

Cavaignac, 1848 frangof. General I, 195.

Cavour, Camillo, Graf, italienifcher Minister II, 108. Bei Napoleon 1858 in Plombieres 223 fg. In Baben-Baben 1858 beim Pringregenten bon Preugen und bei B. 223 fg. Rundichreiben vom 4. Febr. 1859 an die Mächte 237 fg. Nimmt nach bem Frieden von Villafranca (11. Juli 1859) feine Entlaffung; tritt an die Spige ber italienischen Einheitsbewegung 255 fg. Ende Januar 1860 wieder Minifter 289. Ergreift Befig bon bem bon Gari: balbi eroberten Reapel und Sigilien 281. "Unfer Bundnis mit Preugen fteht in ben Sternen geschrieben" 281. Beiffagung über die Gifenbahnen (1846) IV, 184.

Chambord, Graf, "Beinrich V" von Frankreich I, 333. II, 253. V, 155 fg. † (24. August 1883) 157.

Chaudordy, Graf, Mitglied der Regierung in Tours. Widerlegung feiner erfundenen beutichen "Barbareien" durch B. (9. Januar 1871) IV, 363 fg.

Chriftian VIII., Konig von Dane: mart, beffen "Offener Brief" über Schleswig-Holstein (am 8. Juli 1846) I, 131 fg. Geftorben am 20. Januar 1848 I, 132.

Christian, Pring von Gludsburg,

Königs Friedrich VII I, 402, der jog. "Protofollpring". Geit 15. No: bember 1863 Ronig ChriftianIX. von Danemarf 4, 26, 31, 111 fg. Dr. Chryfander, B.3 Privatfefretar VI, 469, 472. Mit in Berlin (1894)

484 fg. 1895 beforiert 506. VII, 95 fg., 127 fg., 132 fg.

Chulalongforn, König von Siam, 1897 bei B. VII, 80.

Cialbini, 1866 ital. General III, 355 fg. Rühnes Borgeben 367 fg.

Clarendon, Lord, englischer Bertreter auf ber Londoner Ronfereng (1864) III, 97, 112 fg.

Claffen=Rappelmann in Roln III,

Clementine, Pringeffin bon Orleans, Mutter bes Fürsten Ferdinand von Bulgarien VI, 192 fg.

Clermont : Tonnerre, Graf, frangöfischer Militarbevollmächtigter in Berlin (1863/64) III, 91 jg. (1866) 346 (auch Note).

Cohen = Blind, Carl, versucht B. am 7. Mai 1866 zu ermorden III, 297 fg. Stirbt 299.

Coffin, Amorn, B.3 Universität3= freund I, 32 fg.

v. Corvin, Otto, Schriftsteller I, 112. Cornelh, Parifer Journalist VII, 150 fg.

Courcel, Baron be, frangofifcher Botichafter in Berlin (1884/85) VI, 202 fg.

Cowley, Lord, englischer Gefandter in Frantjurt I, 291 fg.

b. Crailsheim, bayr. Minifter VII, 128.

banischer Erbpring best finderlosen, Cremieux, Mitgl. ber Regierung ber

"nationalen Berteibigung" (4. Ceptember 1870) IV, 305 fg.

Crispi, Francesco, italienischer Minister V, 158, 292 fg. B. an ihn (September 1887), C. in Friedrichsruh (Ottober 1887) VI, 274 fg. 1888 bei ber Krankheit bes beutichen Kronprinzen 277 fg. Zur Verabschiedung bei Kaiser Friedrich 290 fg. Mordanschlag auf ihn (1889), B.s Telegramm 338. Bei B.s Rückritt 398. B. an ihn (1894) 489. (1895 98) VII, 120 fg., 152.

Cucci, italienischer Agitator, Briefwechsel mit B. (August 1870) IV, 295.

Sumberland, Herzog von, hannovericher Thronpratendent, heiratet 21.
Dezember 1878 die däuische Prinzessin Thyra V, 299 fg. In der braunschweigischen Erbfolgesrage VI, 143 fg.

Cuja, Fürst von Rumanien, am 24. Februar 1866 gestürzt III, 265.

#### 2

Dahlmann, Friedr. Chriftoph, Prof. der Geschichte, Mitgl. des Frant-furter Parlaments 1, 157 fg.

Dallmer, Burgermeifterswittwe in Collnow I, 19.

v. Dalwigt, Minister Heffen Darms stadts, B. über ihn 1, 392. D.8 Unwahrheit erzeugt 1853 einen ernste haften Konslitt mit Preußen. B. darüber 450 fg. B. nennt ihn "rheinbündlerisch" 475. Dessen Unwahrsheit (Mai 1855) II, 79 fg. B. über ihn (am 5. Rovember 1855) 89. D. durch seinen Toast ans Napoleon (Ottober 1855) "gründlich blamiert"

90 fg. In der danischen Frage III, 28. In der Zollvereinskrife (1864) 141. Als Friedensunterhändler in Nicolsburg (1866) 385. Als hessischer Friedensunterhändler in Berlin (August 1866) 403 fg. Abschluß (3. September) 405 fg. Schließt 8. Juli 1867 den neuen Zollvereinsvertrag mit B. IV, 17 fg. Bon B. Lügen gestraft 34 fg. Rimmt die Einladung zum europäischen Konzes (Rovember 1867) an, Rüge B. 52 fg. Bei Ausbruch des Krieges (von 1870) 267. Gestürzt (9. April 1871) V, 39.

Dannhauer, General, preuß. Militärbevollmächtigter am Bunde II, 239.

Daumer, "ber Dide", B.3 Jagd= genoffe in Frantfurt I, 498 ig.

Decazes, duc de, 1873 französischer Minister V, 142 fg.

Deeth, preuß. Major in Mainz I, 291. Degenfeld, Graf, General, österr. Unterhändler in Nicolsburg (Juli 1866) III, 374 fg.

Delbrück, Rubolf, Geheimer preuß. Rat (später Minister) verhandelt und schließt (am 7. Sept. 1851) den Anschlußvertrag Hannovers an den Zollverein I, 352. D. bei B. (im Ottober 1851) in Franksut 352. B. über T. 352. D. ist "den Österreichern unbequem" 356 fg. Ministerialdirektor (1864), handelsvertrag mit Österreich III, 132 fg. Prässident des Bundestanzleramtes (1867) IV, 17 fg. B. an ihn 17. Juni 1869 über Seefchissiahrt II3. Staatsminister 118 (auch Note). Wirtt 1870 in München sür den Anschluß

Baherns an den norddentschen Bund 346. Ist 1875 gegen das Reichseifenbahnprojekt B.s V, 240 fg. Am 25. April 1875 Rücktritt vom Amte 254 fg. Diner zu seinen Ehren bei B. 264. B. über ihn 347 fg. Weiter B. über ihn (1879) 386. Reichstagsabg. sür Jena (1879) 386 fg. Gegen Getreidezölle 397 fg. Bei B. in Kijsingen (Juli 1879) 426. (1880) VI, 25 fg.

- Delbrud, Dr., Hans, Professor VI, 424 fg.
- Depretis, italienischer Minister (1879) V, 296 fg.
- Der by, Lord, 1877 engl. Minifter V, 273 fg. Geftürzt (Marz 1878) 281.
- v. Derenthall, beutscher Geschäftstrager beim papstlichen Stuhl (1872) V, 70 fg.
- Derfflinger, Feldmarschall, Ahne Bs. 1, 7.
- Dernburg, Prof., Rettor ber Berliner Sochicule 1885 I, 39.
- Deroulede, Paul, franzöf. Kriegs= heher (1887) VI, 213 fg.
- v. Dewig, hans, B.3 Jugenbfreund I, 28.
- v. Dieft : Daber, preuß. Abgeordneter, Februar 1868 gegen B. IV, 74 fg.
- Diege, Amt3rat in Barby (fpäter geabelt) B.3 Jugenbfreund (De3. 1867) IV, 13. (De3. 1868) 94. (De3. 1869) 120. (De3. 1871) V, 37. Reichstagsabg. (1874) 187 fg. (1897) VII, 69.
- Dirnf, Dr., Ostar, Geheimer Hofrat, 1874 B.8 Arzt in Kiffingen. Sein Bericht über bas Attentat Kullmanns V, 196 fg.

- Disraeli, später Lord Beaconsfield, englischer Torp-Minister, B. über ihn II, 108 fg. B. lernt ihn Juli 1862 in London kennen, D. über B. 331. B. 1876 über ihn V, 264 fg. B. 1886 über ihn 284.
- Donhoff: Friedrichstein, Graf VII, 117.
- v. Döring, preußischer Oberft im Lager von Langensalza (1866) III, 340 fg.
- Dohm, Ernst, Rebakteur bes "Kladberabatsch", Brief B.s an ihn vom 2. Dez. 1849 I, 203 fg. D. benimmt sich als "Gentleman" 204. Schreizben B.s an ihn (14. Mai 1859) II, 252. B. erwirkt am 7. Dezember 1864 seine Begnabigung III, 157 fg.
- Donnborf, Professor, Bilbhauer, in Barzin (1886) VI, 271.
- Donnersmart, Graf Guido Hendelv., VII, 35, 96, 106, 110 Rote, 131.
- Douglas, Graf, Bertrauter Kaiser Wilhelms II., Rebe vom 4. Oktober 1888 in Halberstadt VI, 324 fg.. 379 (Note).
- Dove, Dr., Professor in Göttingen, 31. Dezember 1864 B.3 Dank an ihn III, 157 fg.
- Drechsler, Dr. (später Senatspräfibent bes Reichsgerichts), Mitgl. bes Frankfurter Parlaments I, 213.
- Drouhn be l'Huhs, französischer Minister, 1854 über die Sendung bes Grasen Usedom nach Eugland II, 59 fg. Grobe Roten nach Berlin (Januar 1855) 65. Jornige Rote gegen B. (27. Februar 1855) 70 fg. Infolge seines Verhaltens auf den Wiener Konferenzen (März 1855) entlassen 75 fg. Wieder Minister-

prasibent, B. bei ihm (1862) 357 Während des Polenaufstandes (1863) 379 ig. In der dänischen Frage (1864) III, 95. B. bei ihm in Paris, Ottober 147 ig. Massive Grobheit über den Vertrag von Gastein (1865) 209 ig. B. bei ihm, Ottober 212 ig. D.3 Mitteilung darüber an den österr. Gesandten Metternich 222 ig. Nach der Schlacht von Königgräß (1866) 351 fg. Entlassen 12. August 401.

- Duchesne-Poncelat, belgischer Reffelichmieb, erbietet fich 1873 zur Ermorbung B.3 VI, 159 ig. ("Lex Duchesne").
- Ducrot, frangösischer General, am 2. Dezember 1870 gurudgeschlagen IV, 337.
- Dufferin, Lord, englischer Botschafter am ruffischen Sofe, 1879 bei B. in Barzin V, 429.
- Dunder, Frang, fortschrittl. Reichstagsabgeordneter I, 309. (1867) IV, 38. (1871) IV, 429.
- Dunder, Mag, Mitgl. bes Erfurter Parlaments I, 213. III, 104 fg.
- v. Dungern, Bertreter von Braunichweig und Raffan am Bunbestage, Urteil B.s über ihn I, 476.
- Dupare, Unterhanbler Napoleons im Januar 1871 bei B, bietet bie Ermordung Cambettas an, B. lehnt ab IV, 376 fg.
- Duvernois, Clement, 1870 frangof. Abgeordneter IV, 339.
- Dziemboweti, polnifcher Abgeordneter (1871) IV, 107.

(E.

Ed, Dr., Geh. Oberregierungerat IV,

- 88. Direttor bes Reichstanzleramts (1871) V, 37.
- Edhard: Mannheim, Reichstagsabg. V, 124 fg. VI, 457 fg.
- v. Chelsheim, 1866 babifcher Minister, für ben Krieg gegen Preußen 111, 322 fg, 329 fg. Entlaffen 384.
- v. Gifenbecher, Bertreter ber 15. Rurie (Oldenburg, Anhalt, Schwarzeburg) am Bundestage, Urteil B.3 über ihn I, 367.
- Ciben, Dr., 1873 Reichstagsabg. V, 123 jg.
- Clifabeth, Königin von Preußen I, 140, 367. 3hr Ginfluß unter König Fr. Wilh. IV II, 220 fg.
- Elifabeth, Raiferin von Defterreich 11, 30.
- Emil, Pring von Beffen-Darmftabt I, 456.
- Engel, B.3 Rammerdiener 1870 in Frankreich IV, 299.
- Enneccerus, Dr., Reichstagsabg. VII, 56.
- Erich Freund, Herzog von Meisningen, fucht 1866 ben Frieden mit Preußen III, 385 fg. Thronents fagung 426.
- v. Erlanger, Baron, 1871 in Berfailles V, 179.
- Ernft Anguft, Konig von Sans nover, † (18. November 1851) I, 355.
- Ernfi II., Herzog von Coburg (im Jahre 1848) I, 157. (1850) 232 fg. (1856) II, 132 fg. (1864) III, 27, 43. (1866) bei B. in ber Bunbedreformfrage, B.s Antwort 19. Mai 320 fg. Jm Juli in Nicolsburg 380 fg., 385. In B.s Geburlstag

(1885) VI, 253. (1888) 304 fg. Evelt, 1849 preuß. Abgeordneter I, † (23. August 1893) 485.

b'Efter, rabitaler preußischer Abg. (1849) I, 169 fg.

Efterhagy, Moriz, Graf, Juli 1865 öfterr. Minifter III, 201 fg., 202 fg., 207 fg.

Eugenie, frangofifche Raiferin, ber= mittelt 1865 geheime öfterreichische Mitteilungen III, 213. 3m Minifter: rat bom 5. Juli 1866 353 fg. Drängt jum Rrieg gegen Preugen 359. 3m Ministerrat vom 14. Juli 1870 IV, 254. Entflieht am 4. Sept. 1870 aus Paris nach England 305 fg. Stellt an König Wilhelm unannehmbare Bebingungen 333 fg.

Gulenburg, Graf, preug. Ronful in Uniwerpen I, 509.

Enlenburg, Frit, Graf, Oftober 1862 preuß. Minifter bes Innern II, 355, III, 178 fg. Genbung nach Schleswig (September 1865) 219. Entwurf ber Thronrebe (1866) gur Unbahnung bes inneren Friedens ("Indemnitat") 387. 3m Februar 1868 IV, 70 fg. 3m Juli 1870 in Ems 243 fg. Legt Enbe 1871 bie Rreisordnung bor V, 44 fg. Ditgl. bes Landtage (1872), für ben Paireichub im Berrenhause 96. Befpredung mit B. bor Roons Entlaffung (1873) 168. (1878) 329 fg. März 1878 gurudgetreten 372 fg.

Gulenburg, Graf Wendt zu, 1874 B.3 Mitarbeiter in Bargin, verlobt fich 1875 mit B.s Tochter V, 195 fg. Rrantheit und Tod (Berbft 1875) 234 fa.

Eulenburg, Graf Botho gu, 1878 Minifter bes Innern V, 373 fg.

Emers, Baron, ruffifcher Spezialge: fandter nach Berlin 1863 in ber banischen Frage III, 42.

# 3.

Faber, Generaljuperintendent in Berlin VII, 156.

v. Fabrice, fächfischer General bor Paris, B.3 Unweifungen an ihn bom 2. u. 7. April 1871 gur Rieber= werfung ber Rommune 1V, 412; besgl. am 27. April 414 fg.

Faldenstein f. Bogel v. F.

Falt, Dr., am 22. Januar 1872 preuß. Rultusminifter, Berhältnis B.3 gu ihm V. 46 fg. Legt (1872,73) bie firchenpolitischen Gefete bor 104 fg. (1875) 225 fg. (1878) 319 fg. Juli 1879 Rücktritt 404 fg. (1896) VII, 44 fg.

Faure, 1870 frangof. General IV, 297 fg.

Favre, Jules, Mitgl. und Minifter ber frangösischen Regierung ber "na= tionalen Berteibigung" (4. Cept. 1870) I, 111. IV, 305. Am 19. September bei B. 314 fg. Desgl. am 20. September 316 fg. B. bars über am 27. September 317 fg. 216: lehnung ber beutschen Borichlage 318. F. an B. 21. September 318. B. über &. 318 fg. Silferuf an bie Reutralen 27. September 327 fg. B. verweigert F. 16. Januar 1871 einen Pag jur Teilnahme an ber Londoner Pontus-Ronfereng 342 fg. Verhandlung mit B. am 23. bis 26. Januar 368 fg. Am 28. Jan. Waffenstillstand 374 fg. B.3 Schrei=

ben an F. vom 9. Febr. ju gunften von Ct. Denis 382 jg. F. Minifter bes Must. 19. Februar 382 fg. B. am 20.Marg an F. über ben Rommune: Aufstand 398. Mai 1871 von B. jum Abichlug bes Friedens nach Frant: jurt beichieben 421. Abgeschloffen 10. Mai 423. B. über ihn V, 4, 179.

Gerry, Jules, Dlitglied ber frangof. Regierung ber "nationalen Berteibigung" (4. Ceptember 1870) IV, 305 ig. Minifterprafibent 1884,85 V1, 202 ig. Geftürzt (am 30. Mai 1585) 203, 352 fg.

Fie fer, Landgerichtebirettor in Rarle: ruhe VII, 52.

Gint gu Gintenftein, Graf VII, 96 fg.

Fijder, B.& Gymnafiallehrer I, 23. Gifder, Sannibal, Berfteigerer ber beutichen Flotte 1, 433 fg.

b. Fifder, Dberburgermeifter bon Augeburg (1892) VI, 452.

b. Flies, 1866 preug. General in Solftein III, 323 ig.

v. Flottwell, Minifter bes Innern ber "neuen Aera" (1858) II, 223 jg. Fontane, Theodor, Dichter VII, 134.

b. Fonton, ruffijcher Bejandter am Bundestag II, 174.

v. Fordenbed, Mar, preuß. Abg., gegen B. Cept. 1862 in ber Budget: fommiffion II, 346 fg. Cein Antrag am 7. Oltober angenommen 353, auch III, 188. August 1866 Prafibent des Abg. Saufes III, 895. Mitgrunder ber nationalliberalen Partei 396. Prafibent bes Abg. Saufes (1867) IV, 55 fg. Prafibent bes Reichstags (1874) V, 211 fg., 365 fg. 1878 79 in ber Frage ber Blum, Dr. D., Fürft Bismard und feine Beit. Unbang. u. Regifterband. 13

Wirtschaftsreform B.3 377 jg. Tritt Mai 1879 bom Prafibium gurud 396 fg. Seceffionift (1880) VI, 44. (1881) 121 fg.

Franchi, Rarbinal = Staatejefretar unter Papft Leo XIII. V, 313. Um 1. Augnst 1878 ploglich + 317.

Frandenftein, Freiherr b., 1871 baberijcher Reichstagsabg. V, 26. Mai 1879 Bigeprafibent bes Reichs: tags 396 fg. "Frandenftein'iche Rlaufel" 402 fg. (1887) VI, 211 fg. (1888) 221 fg.

Frankenberg, Fred., Graf, Reiche: tageabg. V, 5 fg.

Frang Jojeph I., feit 1848 Raifer von Defterreich Band I, 160. 1850 in ber ichleswig-holfteinischen und beutschen Frage 233 fg. Freudiges Urteil B.s über ihn 377. Empfang B.3 bei ihm in Peft (24. Juni 1852) 379 fg. B.s Lob 381 fg. Fr. J.s fühne Politit (1853) 394. Ber: fohnung mit feinem Oheim Friedrich Wilhelm IV. (17. Dezember 1852 in Berlin) 397. Schreiben an Fr. Wilhelm, Dlarg 1854 in ber orientalifden Frage Band II. 17. Mit ber jungen Raiferin in Prag, Ginladung an Fr. Wilhelm gu einer Bufammentunft in Tefchen 30 fg. Schließt 11. Juli 1859 ben Frieden v. Billafranca 254. Bufammentunft mit bem Pringregenten v. Preußen (1860) 286 fg. B. ba: rüber 287 fg. Bufammentunft mit bem Baren und Pringregenten in Warichau (Oltober 1860) 289 ja. Mm 2. Auguft 1863 in Gaftein bei Ronig Wilhelm, vor bem benifchen Fürftentage 403,419. In ber banischen Frage Band III, 57 fg, 81, 113 fg. Bufammentunft mit Ronig Wilhelm in Schönbrunn (August 1864) 128 fg. Entläßt Rechberg 148. Un ber Schwelle bes Rrieges (Juli 1865) 197 fg. Untunpfung mit Frang Deat 201. Schließt am 14./19 August 1865 ben Bertrag bon Gaftein 205 fg. Ruftet 1866 jum Rrieg gegen Preugen 268 fg. Im August 1867 Bufammentunft mit Napoleon in Salzburg BanbIV, 28 fg. Beranlagt entgegentommenbe Antwort auf B.s freundliche De: pefche vom 14. Dez. 1870, 356/57. Mit Raifer Wilhelm und B. 7. Cept. 1871 in Salzburg Banb V, 25 fg. Forbert 1. Rob. 1871 Beufts Rud: tritt 40. In Berlin Cept. 1872 gur Dreitaiserzusammentunft 89 fg. Empfängt Oftober 1873 Raifer Wilhelm und B. in Wien 153 fg. Cept. 1873 König Viftor Emannel in Wien 154. Gegenbefuch in Italien (1875) 157 fg. In Wien 1879 beim Abichluß bes beutich ofterreichi= ichen Bunbnisvertrages mitwirfenb 287 fg. Bei ber Dreifaifergufammen: funft in Cfierniewize (1884) Band VI, 186. Mit bem Baren Alexander III. in Aremfier (1885) 186. Mit Raifer Wilhelm und B. in Gaftein (1886) 269. Beileib B.3 an ihn beim Tobe bes Rron= pringen Rubolf (Januar 1889) 333. Comery über B.3 Entlaffung (20. Marg 1890) 398. Berfagt gezwungen 1892 B. bie Aubieng in Wien 448. Mit Raifer Wilhelm II. und Ronig Albert von Cachfen bei ben Mano: vern in Ungarn (1893) 482. Soch B.s auf Kaifer Franz Joseph (15. April 1895) 511 fg.

Fredrif VII., seit 20. Januar 1848 König v. Dänemark I, 132 fg. Thronrebe (am 28. September 1863) III, 18. Besprechung mit Blizen-Finnede (18. bis 21. Oktober) 21. † (15. Nov. 1863) 22.

Freese, preuß. Abg., ans Holstein ausgewiesen III, 202.

Freimark, beutscher Prebiger in Haag VII, 155.

Frengel, preug. Abg. III, 248.

Frère: Orban, 1868 belgifcher Ministerpräfibent, gegen bie frangösifchen Umtriebe IV, 193 fg.

Frencinet de, frangofischer Staatsmann VI, 178 fg., 203 fg.

v. Frendorff, babischer Minister, August 1866 als Friedensunter= händler in Berlin III, 403 fg. Abschluß (17. August) 404 fg. Bor der badischen Kammer 432. Schließt 8. Juli 1867 den neuen Jollvereinsvertrag mit B. IV, 17 fg.

Frehtag, Gustav III, 280. Biographie Raxl Mathys IV, 46 fg. Bertrauter bes Kronprinzen (späteren Kaisers Friedrich) VI, 316.

Friedenthal, Dr., preuß. Landwirts schaftsminister, Mai 1879 zurucks getreten V, 404 fg.

Friedrich, seit 1851 Prinzregent, seit 1856 Großherzog von Baben I, 460 fg. B.s begeistertes Urteil über ihn 466. Korrekteste Haltung in ber orientalischen Frage, 1854, nach B. II, 46. Berät 1861 mit König Wilhelm die beutsche Frage 312. Wird 1866 widerwillig zum Kriege gegen Preußen genötigt III,

329 fg. Macht Frieden 384 fg. Thronrede (5. Sept. 1867) IV, 68 fg. Toast auf König Wilhelm, Reujahr 1871, in Bersailles, 363. Um 18. Januar bei der Kaiserproflamation in Bersailles, Hoch auf "Kaiser Wilhelm!" 367. Um 1. April 1878 bei B. V, 359. Desgl. 1881, VI, 227. Um 9. März 1888 mit Gemahlin am Sterbebett Kaiser Wilhelms 278 fg. Berhandelt 10. April 1888 in Berlin mit B. 303. Bei B. nach bessenuth bei ihm 402. (1897) VII, 70 fg. (1898) 160.

Friedrich, Pring von Geffen, labt 1857 B. nach feinen Jagdgrunden in Schweden ein II, 177 fg.

Friedrich, Prinz von Württemberg, im Juli 1866 als Friedensunterhandler in Nikolsburg III, 388.

Friedrich Franz, Großherzog von Medlenburg : Schwerin, teilt am Abend der Schlacht von Königgrät fein Zimmer mit B. III, 349 fg.

Friedrich Karl, Prinz von Preußen, befiehlt 1864 im dänischen Feldzug III, 72, 80 jg Oberbesehlschaber nach Wrangels Kaltstellung 114 jg., 118 jg. Besiegt in siebentägigen Kämpsen, 6. bis 12. Januar 1871, die sranzösische Westarmee unter General Chanzh bei Le Mans vollständig IV, 366. Dezember 1871 in Petersburg V, 40. Glückwunsch zu Bs Silberhochzeit 87. Februar 1872 zum Besuche bes italienischen Königshauses in Italien 154.

Friedrich Wilhelm I., Rurfürst bon heffen, 1850 Berfaffungsbruch 1, 236 fg. Behandelt 11. Mai 1862 ben preußischen Abgesandten v. Wilstifen gröblich II, 324. Muß die Bersassung von 1831 wiederhers herstellen 324. Sein Trot wird von B. gebrochen 359 ig. Treibt 1866 zum Krieg gegen Preußen III, 310 ig. Kriegsgesangen nach Stettin abgesührt 340. Beschlagnahme der ihm von Preußen gewährten Abssindung insolge seiner Umtriebe IV, 152 ig.

Friedrich Wilhelm II., Ronig von Preugen I, 14.

Friedrich Wilhelm III., König von Preußen und Bismarcks Großvater Menden I, 14. Stirbt am 7. Juni 1840 I, 46.

Friedrich Wilhelm IV., Ronig von Preugen Banb I, 46. Wirfung feines Regierungsantritts 66 ig. 3n: fammentreffen B.3 mit ihm 1847 in Benedig 83 fg. Ceine Stellung jur preußischen Berfaffungefrage, als Kronpring, feit 1823 99; als Ronig (von 1840 bis 1847) 99 bis 103. Einbernfung bes erften bereinigten preuß. Landtags 103 fg. Sein Berfuch jur Lofung ber beut: ichen Frage (Rovember 1847) 121 ja. In ben Dargiagen bon 1848 123 fa. Berfpricht bas Recht Schleswig-Golfteine ju ichugen 132 fg. Beratungen mit B. 140. Entfenbet B. jum Empjang bes Pringen bon Preufen, 7. Juni, bei beffen Rudtehr aus England 140. Erftidt (Rovember) die Anarchie in Berlin 144 fg. Ilber B. (Rovember 1848) 150. Geine Stellung jum beutichen Verfaffungs: werf von 1848 156 fg. Am 28. Marg 1849 jum erblichen Deutschen Rais

fer erwählt 162. Erwägung ber Enticheidung 162 ig. Um 3. April Erflarung an bie Raiferbeputation 163. Geine beutiden Plane nach Scheitern bes Frantfurter Berfaf: fungewertes 179 fg. Um 9. bis 11. Marg 1850 Beratung ber beutichen Berfaffungefrage in Berlin 210. Rach Unnahme ber Unionsverfaffung 231. Beruft 8. Mai einen Fürften: rat nach Berlin 232. Befiehlt ben Abichluß bes Friedens mit Dane: mart 234. Richtanerfennung bes Bunbestages 238 fg. Thronrede am 21. November 242 fg. Glaubt im Bertrag von Olmüt (29. Novbr) einen Gieg erfochten zu haben 277 fg. Buneigung ju B. und fur beffen Cendung an ben Bunbestag als Bertreter Breugens 280 fg. Unterrebung mit B. am 8. Mai 1851 bor B.3 Ernennung 281 fg. Bon B. (Auguft) in Robleng begrüßt 300. Stimmung gegenüber ben Planen jum Umfturg ber preug. Berfaffung 330 fg. Echreiben an ben Raifer bon Ofterreich in ber Bollvereinsfrifis (1852) bei Ent: fenbung B.3 nach Wien 365 fg. Liebe und Bertrauen ju B. bei Berleumbung bes letteren burch Rlenge 388 jg. Will ben Bunbestag gu ben Londoner Ronferengen über Schleswig-Solftein zugezogen wiffen 406 fg. Genehmigt auch ohne beffen Zugiehung bas Londoner Protofoll (bom 8. Mai 1852) 408. Berlangt vergeblich ben Beitritt bes Bunbes gu biefem Protofoll 409. Der Bund tritt aber bem Abkommen ber beiben beutiden Großmächte bom 29. Jan.

1852 bei 409 ig. Mit B.& Borschlägen im beffifchen Konflift (1853) einberftanden 453 fa. Ceine Sandhabung ber Staatshoheit über bie Rirche 457 fg. Auswärtige Politit Preufens am Bunbe 478 fg. Ceine Erregung bei Beginn ber orien: talifchen Berwickelung (1853 fg.) II. Band 6 fg. Betreibt ein Bundnis Prengens und Ofterreichs 17 fg. Gein Brief vom 1. Marg 1854 an Raifer Frang Jofeph beshalb 17. Seine Auslegung bes Bündnisvertrags mit Öfterreich (vom 20. April 1854) 30 fg. Mit B., Juli 1854, bei Konig Dag in München 39. Empfiehlt bem Baren bie Unnahme ber Bedingungen bom 8. August 1854 41. August und Ceptember in Butbus, befiehlt B. borthin 45 fg. Gein Schreiben bom Oftober 1854 an Napoleon 48. Dezember Graf Ujedom mit Schreis ben bes Ronigs an bie Ronigin bon England gefendet 58 fa. Rund= ichreiben an bie beutichen Staaten (14. Januar 1855) 62 fg. Reigt 1856 gur Rachgiebigfeit gegen Öfterreich in ber Kongreffrage 99 fg. Ceine Stellung in ber Reuen: burger Frage (1856) 121 ig. Cein Brief an Napoleon bom 14. Cept. 122 fg. Comerglicher Ginbrud ber Erledigung biefer Sache auf ben Ronig 135 fg. Ceine Erfranfung (1857), ber Pring bon Preugen im Ottober ju feiner Bertretung berufen 167. + (2. Januar 1861) 304. Friedrich Wilhelm, Pring bon Breugen, (fpater Rronpring und Raifer Friedrich III.) Geine

Berlobung mit ber Pringen Ronal Raifer Friedrich III (feit 9. Marg Viftoria von England, Band 11, 108 jg. Geine Bermählung (1858) 173. Rat 1862 jur Rachgiebigfeit gegen die Bolfevertretung, jur "Berfaffungetrene" 341, 351 fg. 1863 gegen B.3 Polenpolitif 394. Begen B.3 Ablehnung ber Ginlas bung jum Fürftentage 410 ig. In ber banifchen Frage (1864) Band III, 104 fg., 109. 3m Minifterrat vom 29. Mai 1865, 178 fg. 3m Minifterrat bom 28. Februar 1866, 258 ig. Begen ben Rrieg mit Ofterreich 293 ig. In Nifolaburg, Juli 377 fg. Unterftugt B.s Mäßigung 380. In Italien begeiftert empfangen (1868) Banb IV, 188 ja Berfundet 15. Juli 1870 den Maffen bie Mobilmachung bes beutichen Beeres 259. Geine Stimmung ju Unfang bes Rrieges 280 jg. Um 20 August bei B. in Pont:a Mouffon 288. Ceine "Raifer: ibee" 288 ig. B. bagegen 289 fg. Ceine 3been vom "freifinnigen Musbau" ber beutichen Berjaffung hemmen B.s Berhandlungen mit den Gud= beutschen in Berfailles (Ottober) 347 ja. Gludwunich ju B.8 Gilber: hochzeit, Band V, 87. Bur Beerdigung Ronig Viftor Emanuels Nanuar 1879 in Rom 294. Stellvertreter feines bermunbeten Baters (Juni 1878) 330 fg. Berhandlung mit B. über bie Cogialgefetgebung (1881) Band VI, 79 jg. Petereburg (Marg 1881) 176. Silberhochzeit (25. Januar 1883) 242. Beginn feines ichweren Leibens 1887; in Can Remo 277.

1888) 280 ig. Erfte Regierung : handlung: Dant an B. 290. Beim= reife 10./11. Marg 290 fg. gegnung mit B. in Leipzig, 11. März 290 fg. Erlak bom 12. März 291 fg. Hulb an B.3 50jahrigem Militarbienftjubi= laum, 25. Marg, und ju B.s Geburtstag 296. Genehmigt B.3 Un: trage gegen bas Battenbergische Beirateprojett 299/303. Gein Ron: flift mit bem Minifter v. Buttfamer 307 ig. Auflöfung und Tob (15. Juni 1888) 308/09.

b. Friefen, fachfifder Minifter und Friedensunterhandler in Berlin (Of: tober 1866) III, 426 fa. Friedens: ichluß am 21. Oftober 427. 3m Reichstag 1869 als fachfischer Ber: treter im Bunbegrat IV, 158 ig. Beift 18. Juli 1869 Beuft fraftig jurecht 208 fg. Erflarung im Bunbegrat nach Ausbruch bes Rrieges (1870) 260.

Frije, 1867 banifcher Minifter IV, 27, 201.

Fritich, Befandter des Großh. Cach: fen am Bunbestag, von B. fehr ge: lobt 1, 476.

Fürstenberg, Fürft, auf . Schlog Stammbeim, B. am 1. Dezember 1869 fein Jagbgaft IV, 120.

Furrer, ichweizerifder Bunbeerat 1857 in Deutschland gur Schlichtung ber Renenburger Frage II, 132 ig.

b. Gableng, Anton, Baron, (Bruber bes Rachstehenden), früher preuf. Abgeordneter, beffen Berftanbigungevorschlag, Anfang Mai 1866, vor bem Kriege, bei B. III, 305 fg. In Wien und bei B. 13. bis 19. Mai 307 fg. Beim Kaiser Franz Joseph 23. Mai 308. Ablehnung am 23. Mai 308 fg.

v. Gablenz, öfterreichischer General im Arieg mit Tänemark (1864) III. 73 fg., 80 fg., 94 fg. Öfterreichischer Gouverneur in Holftein 1865/66 nach bem Vertrage von Gastein 207 fg. Sein Regiment baselbst 216 fg. Preußenfeinbliche Wendung in seinem Verhalten auf Wiener Weisung 224 fg., 254 fg. Berust Ansang Januar 1866 die holsteinischen Stände ein 322 fg. Käumt Holstein 324 fg. Bittet im preuß-Hauptquartier 4. und 8. Juli verzgeblich um Wassenstillstand 350.

Gärtner, Deichhauptmann in Schonhausen, Erwerber B.fcher Güter 1, 44.

v. Gagern, Heinrich, Präfibent bes beutschen Parlaments (1848) I, 158 fg. 1849 Präfibent bes Reichsminifteriums 179. Mitglied bes Erfurter Parlaments 213.

v. Gagern, Mag, Direktor ber öfterreichifchen Staatskanglei III, 132 fg. Galen, Graf, Mitglieb bes preuß.

Balen, Graf, Mitglied des preuß Herrenhauses (1872) V, 60 fg.

Callot, aus Genf, frangösischer Lehrer B.3 I, 24.

Gambetta, Leon, Mitgl. ber franzöfischen Regierung ber "nationalen Berteibigung" (4. September 1870) IV, 305 fg. 10. September Haupt ber "Delegation" (Regierung) in Tours 320 fg. Seine Proflamation vom 24. September 320 fg. B. dagegen am 1. Oftober 321 fg. Beschimpft bie Ehre ber Meher Bessahung 335. Sein Kriegsplan 365 fg. Dankt sein Leben B. 376 fg. Wahlsbefrete vom 31. Januar und 1. Februar 1871, 378 fg. B. stürzt ihn, 3. bis 6. Februar 378 fg. Strebt 1879 nach ber Präsibentschaft ber Republik V, 296 fg. (1881) VI, 177 fg. † (31. Dezember 1882) 178.

Garibalbi, Ginfeppe, 1859 Führer ber italienischen Freischaaren II, 238 fg. Vernichtet 1860 das Königereich beiber Sizilien 281 fg. hintermann ber polnischen Revolution von 1863, 375 fg. Herbst 1867 Freischarensührer gegen den Kirchenstaat IV, 50 fg. Französischer Conbottiere 1870/71, B. barüber 358 fg., 372 fg., 379 fg.

Garnier=Pages, Mitglieb ber franzöfischen Regierung ber "nationalen Berteibigung" (4. September 1870) IV 305 fg.

Gefften, Dr., Heinrich, Professor, bessen "Tagebuch bes Kaisers Friedrich" (1888) IV, 289 fg. Während ber Regierung Kaiser Friedrichs VI, 305 fg. Sein Bertranensbruch bei Beröffentlichung bes "Tagebuchs"

315 fg. Prozes gegen ihn 315 fg.

Gehlsen, Joachim, Rebakteur ber "Reichsglocke" 1875 fg., Berleumber B.3 V, 247 fg.

Georg, nach bem Frieden von 1866 Herzog von Meiningen III, 426.

Georg V, König von Hannover (feit 18. Rov. 1851) I, 355. Wantt in ber Treue gegen Prenßen, B. darüber 398. In der dänischen Frage (1863 fg.) III, 79 fg. Nennt 1866 B.3 Bunbesteformplan "schauberhaft" 280 fg. Seine haltung an ber Schwelle bes Krieges 295 ig. B.s Warnungsber peiche vom 5. Mai 295 ig. Treibt "als Welf, Monarch und Chrift" zum Kriege gegen Preußen 309 ig. Verblendet bis zulett 310 ig. Im Exil in Hiehing bei Wien, sucht vergebens um Frieden nach 385. "Ubfindungsvertrag" mit ihm IV, 64 ig. Welfische Umtriebe 67 ig. Veschlagnahme des "Welfenfonds" (Febr. 1868), Vegründung 79 ig Heimliche Zettelungen mit Frankreich 197 ig. † (12. Juni 1878) V, 299.

Georgi, Dr., Oberburgermeifter von Leipzig VI, 301.

Berhardt, Dr., Professor, über die Rrantheit Kaifer Friedrichs, VI, 311.

v. Berlach, Leopold, General, Bertrautefter bes Ronigs Gr. Wilh. IV., über bes Ronigs Berjaffungs: plane bis 1847 Banb I, 99 fg., 102 fg. lleber bie haltung B.& im Landtage von 1849 171. Für B.& Ernennung jum preug. Gefand: ten in Frantfurt 281. Brief bom 23. Nov. 1851 an B. über bie Plane jum Umfturg ber preug. Berjaffung 328 ig. B.& Antwort an Dlanteuffel gerichtet, 329 ig. G. an B. am 15. Dezember 1851 über ben frangof. Staateftreich 331; 2 & Untwort vom 25. Dezember 331 fg., jowie über Louis Rapoleon 332 ig. Ende 1851 B.s "Ctoffeufger" an G. "über bie verlogene" u. j. tv. "Politit ber Defterreicher" 343 ig. B. an G. in ber Flottenfrage (6. Gebruar 1852) 347 fg.; am 21. Februar "Hefume" in berfelben in ber Bollvereinefrifis (1852) 400 B. jucht B. ju reattionarer Politit ju ermuntern 428 ig. Für Ruß: land (1853 fg.) Banb II, 6 fg. B. fcreibt an G. 58 Briefe in ber orientalischen Frage 7 ig. B. betreibt ein Bunbnis Preugens mit Ofterreich in Diefer Frage (1854) 15 fg. Brieflicher Streit mit B. über bie Beziehungen Preugens gu Franfreich (Mai 1857) 138 jg. Befprach mit B. in ber turheffifchen Frage (1859) 271. Burechtweifung B.s wegen feiner "napoleonischen" Politit, B.s Antwort 282 fg. Be: gen bie Urmeereform 296 ig.

v. Gerlach, Lubwig, Bruber bes Borigen, Gerichtspräsident und konfervativer Führer im Ersurter Parlament I, 212 jg. Seine Stellung (1853 jg.) im oberrheinischen Kirchenstreit 463 jg. Urteil B.3 über benjelben 495 fg. Bei B. in Frankstut (1855) II, 173. Sein Antrag auf hjährige Legislaturperioden 226 jg. Gegen ben Krieg mit Österreich (1866) III, 292 jg. Im prenk. Abg.: Hause 1873 gegen B. und bas Civilehegesek V, 171 jg.

v. Gerlach, 1864 banischer General III. 91 ig.

v. Giers, 1881 ig ruffischer auswärtiger Minister VI, 176 ig., 180 ig., 182 ig., 266, 269, 270.

Gistra, Dr., Bürgermeister von Brünn, Juli 1866 Berhanblungen B.s mit ihm 111, 370 jg.

Glabstone, englischer Staatsmann, 1885 B. über ibn VI, 351 fg. († 19. Mai 1898) VII, 121.

Frage 349. G. über B.& Berdienfte Glais Bigoin, Mitglied ber fran-

göfifchen Regierung ber "nationalen Berteibigung" (4. September 1870) IV, 305 fg.

v. Glinka, Bertreter Anglands am Bundestage II, 77.

Gneift, Dr., Rubolf, Professor, (später geabelt), prenß. Abg. III, 186 fg. Gegen die Einverleibung von Lauenburg 247 fg. Ueber B.s Anteil an der preuß. Areisordnung (1872) V, 92 fg. Im Landtag (1873) 105 fg. (1878) 329 fg. Bei B.s Frühsschoppen (1884) VI, 264. Clückwunsch B.s an ihn (1888) 332.

Coblet, 1886 frangösischer Minister= präsident VI, 203 fg.

Codeffroh, Hamburger Großhandelshaus VI, 345 fg.

v. Goeben, preuß. General, im dänijchen Feldzug (1864) III, 115.
Desgl. im Krieg gegen Frankreich
1870/71. Giebt B. am 19. August
1870 nach 36 Stunden Fastens "ben
ersten warmen Löffel" IV, 288.
Schlägt die französische Nordarmee
unter Faidherbe am 19. Januar
1871 bei St. Quentin vollständig
366.

Goet, Ernft, in Leipzig, VII, 59.

Goeg, Dr., Ferdinand, in Leipzig, Turnbater VII, 3 fg., 147.

Goiden, Professor in Göttingen, B.s Lehrer I, 29 fg.

Coldschmidt, Dr., Prof. in Rarls: ruhe VII, 52.

Golh, Graf von der, preuß. Leg.=Rat in Frankfurt, von B. gelobt 1, 290.

Colh, Graf von der (Vertranter Kösnig Fr. Wilh. IV.) 11, 6. Gesandeter in Paris (1863) 379. In der dänischen Frage: 111, 24, 90 fg.,

95 fg., 109 fg. Ueber ein Bunbnis mit Frankreich (1865/67) 174 fg., 175 fg., 205. Giebt Franfreich Aufschlüffe über ben Bertrag von Gaftein 209 fg., 211 fg. In Biarrib 214. Februar 1866 Bericht an B. 257 fg Desgleichen im Marg 264. Berhandlung mit Rapoleon über B.& Reformplane (5. Marg) 273 fg. Bei ber Raiferin (9. Juli) 359 fg. Unterredung mit Napoleon (11. Juli) 362 ig. Juftruttion von B. an G. vom 9. Juli 363 fg. Berhandlung mit Napoleon am 13. Juli 365 fg. Einverftandnis 14. Juli 366 fg. B.3 Beifungen an G. 17. und 20. Juli 377 fg.

v. Goluchowsti, öfterr. Minifterpräfibent VII, 152.

Contand: Biron, Bicomte be, 1871 franzöfischer Botschafter in Berlin V, 42 fg. Intriguen gegen B. 230 fg.

Cordon, englischer General, fällt 1885 in Chartum VI, 197.

Gortschafoff, Fürst, russischer Gesandter in Wien, (1854, August) Ultimatum an Desterreich, II. Band 41. Erklärungen an Buol (28. Nov.) 54. Erklärt Januar 1855 die Annahme der Augustbedingungen in Wien 74. Ju Petersburg als Staatstanzler 1859 liebenswürdig gegen B. 285. Günstige Erklärung an B. 339. Seine Intriguen gegen Preußen 1863 während des polnischen Ausstands 377 fg., 380 fg., 391 fg. In der dänischen Frage (1864) III. Band, 41, 117. B. und G. 31. Mai 1867 in Berlin

IV. Band, 4. G. über B. gu Mouftier in Paris 6. Erlebigt Ottober 1870 bis Marg 1871 im Ginverftandnis mit B. bie Pontus: frage 341/43. Von B. 2. Juni 1871 in Berlin begrußt 431 jg. Ottober 1876 in Berlin bei B. V. Band, 28 ig. Bur Treifaifer: aufammentunft 1872 in Berlin 89 ig. Im Mai 1874 in Berlin 190. Intriguiert 1875 gegen B. 230 fg. Tegember 1875 in Berlin 240 fq. Desgleichen 1876, Marg 257 ig. Intriquiert 1879 gegen Tentich= land 286. Best zu einem ruffifch: frangofifchen Bunbnis 296. Geine polnischen Sintermanner in bentichfeindlicher Politit VI. Band, 174 ig., 177 ig. Am 9. April 1882 entlaffen 180 ig. † (11. Marg 1883) 182 fg. VII, 48 fg

- v. Goßler, preußischer Kultusminister (Juni 1881) VI, 56 fg. Reichstagspräsibent (1881) 120 fg. Neber bie Berdienste Professor Dr. Schweningers (1885) 243 fg. Jm "Fall Harnad" (1888) 323 fg. Abschiedsbeschicht bei B. (1890) 403. Seine Borlage zur Verteilung der Sperrzgelder (1890) 429 fg. und die von 1891 430 fg.
- v. Gottberg, preuß. Abg. III, 64. v. Gottschall, Rubolf, bichtet bie
- preisgelrante 2. Sonne V, 216.
- Covone, italienifcher General, als Unterhändler 1866 in Berlin III, 265 fg.
- Grabow, 1849 Prafibent ber preng. zweiten Kammer I, 166 fg. Desgl. 1863 II, 367 fg. Berfagt am 18. Dezember 1863 B. Schut 383 fg.

Seine Gröffnungsrebe am 17. Jan. 1866, III, 242 fg. Lehnt August 1866 bas Präfibium ab 393.

- Gramont, duc de, 1862 frangofifcher Gefandter in Wien, über B. II, 326 fg. Im Juni und Juli 1863 mit B. in Rarlabab 400. In ber banifchen Frage: III, 55, 113, 131, Mahrend bes Rrieges von 1866 Berhandlungen in Wien 371 fa. Im August 1867 mit Napoleon in Salzburg IV, 28 ja. Geit Mai 1870 frangösischer Minister bes Meugern 228 fg. Geine Erflarung vom 6. Juli 228 ja Geine Falich: heit am 5. und 8. Juli 231 ja. Befiehlt Benebetti am 7. und 8. Juli von Wildbad nach Ems ju Konia Bilhelm gu reifen 232 fg. Gein Benehmen 8. bis 12. Juli 233/242. Reue Zumutungen 12. Juli 240 jg. 3m Minifterrat vom 14. und 15. Juli 254 fg. Belügt 15. Juli bie Rams mern 255 fa.
- Grant, Uhjsses, Präsident ber Berseinigten Staaten, B.3 Toast auf ihn (4. März 1869) IV, 97 fg. Brief B& an ihn (Mai 1868) 98. B.3 Toaste auf benselben 1871 fg. V, 163. Im Juni 1878 G. bei B. 416 fg.
- Granville, Earl, 11. Inli 1870 englischer Minister IV, 225. Lehnt Einschreiten für Frankreich ab 329 fg. Einmischungsversuch 4./20. Ottober 334. B. bagegen 28. Ottober 334. Einmischungsversuch vom 26. Jan. 1871, B. schließt ben Vorfrieden von Versatles 387. In Kolonialsfragen (1885 fg.) VI, 197 fg., 343 fg., 351 fg., 361 fg., 364. fg.

- Grevh, Jules, feit 30. Januar 1879 Präsident der französischen Republik V, 296 fg. (1883) VI, 202 fg. (1887) 213 fg. Rüdtritt (1. Dezember 1887) 214.
- v. Grabenreuth, erster Offizier unter Wißmann (1888) VI, 368. Stirbt ben Helbentod 368.
- Groeben, Graf, 1866 preußischer Militärbevollmächtigter in Wien III, 269.
- Grote, Graf (1884) VI, 144 fg.
- Gronfilliers, A. be, Berleger VII,
- Brumbrecht, Mitglied bes Frantfurter Parlaments 1, 213.
- v. Gruner, 1873 Mitgl. bes preuß. Serrenhauses V, 111 fg.
- v. Guenderobe, 1851 Bürgermeifter von Frantfurt a. M. 1, 292.
- Guerard, preußischer Abgeordneter V, 148.
- Guerber, elfäffifcher Abgeordneter (1874) V, 181 fg.
- Chulan, 1859 öfterreichischer General II, 248 fg.

# Q.

- Haas, R. be, Pfarrer, Leiter ber beuichen Schule in Charters Tower, Nordauftralien VII, 69.
- v. Hade, fächfischer General, 1863/64 Führer ber Bundestruppen in Holeftein III, 40 fg., 58 fg., 77 fg., 118 fg.
- Haedel, Dr., Jeneuser Professor, 1892 in Kiffingen VI, 456.
- Sanel, Dr., Professor in Kiel, Abgeordneter (1867) IV, 95. Im Reichstag (1871) 407. (1877) V, 373.

- (1881) VI, 115 jg., 124 jg. (1882) 128 jg., 137 jg., 148 jg., 158 jg.
- Sanffer, Dr., Lubm., Siftoriter, Mitgtieb bes Erfurter Parlaments I, 213. Für bie preuß. Armeereform (1860) II, 300.
- Hagen, forschrittlicher Abgeordneter (1862), der "Konflittsvater" II, 315. Berichterstatter über die Kriegstreditvorlage (September 1866) III, 423 fg.
- hagermann = Lindencrone, banis icher General III, 93 fg.
- Hat (1883) VI, 184, 236.
- v. Hahnde, General, VI, 394 fg.
- Halbhuber, Baron, österreichischer Kommissär in Holstein III, 173 fg., 195 fg., 262 fg. Entlassen nach bem Bertrage von Gastein 207.
- Sall, 1863 banifcher Ministerpräfibent III, 22. Entlassen 21. Dez. 42.
- Hallbauer, Direktor in Lauchhammer VII, 97.
- Hammacher, Dr., Reichstagsabg. (1888) VI, 329.
- Sammer, 1864 banifcher Rapitan, gefangen III, 116.
- v. Hammerstein, fonserv. Führer, Antrag (1887) VI, 320 fg., 326 fg. Deffen Fall VII, 22 fg.
- Hanfemann, David, 147 Mitglied bes vereinigten preuß. Landtags I, 107 fg. März 1848 Finanzminister 129 fg. Ministerpräsident (25. Juni 1848) 142.
- b. Sanfemann VII, 73.
- Harben, Maximilian, Herausgeber ber "Zukunft" (1892) VI, 466 fg., VII, 87, 135.

- v. Harbenberg, preuß. Staatsfangler (1813 fg.) I, 90.
- hartort, preußischer Abgeordneter 1, 492.
- Barnad, Dr., Projeffor, 1888, nach Berlin berufen VI, 322.
- hartmann, ruffifcher Ribilift VI,
- hartmeyer, Dr., Chefredakteur ber "Hamburger Rachrichten" VI, 437.
- hartwig, Rolporteur, (1863) II, 397 fg.
- hafenclever, fozialiftifcher Abg. V, 325 ig.
- Haffe, Dr., Generalarzt in Königsberg, behandelt Nov. 1859 B. II, 278.
- Saife, Dr., Ernst, Projessor, Reichstagsabgeordneter (1894) VI, 488 fg.
- haffelmann, sozialistischer Abg. (1875 fg.) V, 24, 325 fg. VI, 40 fg.
- Haffenpflug, Daniel, furhessischer Reattionsminister I, 210 fg., 237 fg., 475. II, 268 fg. Entlassen (Mai 1862) 324.
- v. haßler, Reichstat VII, 85.
- Dahfeldt, Graf, preußischer Gefandter in Paris II, 67. Stellt B. im Aug. 1855 bem Kaifer Rapoleon vor 85. B. au H. 1856 in der Kongreßfrage 100. Begleitet B. 1870'71 nach Frankreich IV, 284 fg. Botichafter in Konstantinopel (1879), bei B. in Barzin V, 429.
- hausmann, Prof. ber Geologie I, 29.
- Saugmann, Reichstageabgeordneter VII, 56.
- Hann, Dr., Proj., Mitgl. des Frants. Parlaments VII, 102.
- Saymerle, Baron, öfterreichischer

- Staatsmann, fchließt 1879 ben beutschöfterr. Bündnisvertrag V, 287 fg.
  † 1881, Beileib B.3 an bie Witme
  VI, 232.
- Beeren, Projeffor in Göttingen, B.s Lehrer I, 29 fg.
- v. Heeremann, preng. Abgeordneter (1895) VI, 501.
- Beffter, preug. Abgeordneter I, 490.
- hegnenberg: Dur, Graf, 1871 bayrischer Minister, B. bei ihm V, 27, 39.
- Beidepriem, 1849, Wühler in Rathenow I, 164 fg.
- v. Heimbruch, Befandter hannovers am Bunbestage II, 159.
- "heinrich V." f. o. Graf Chambord. Heinrich, Pring v. Preußen (1894) VI, 484. Bei B. 1897 vor Antritt ber oftasiatischen Reise VII, 62.
- v. Hellborf, Reichstagsabgeordneter IV, 131. V, 311 fg. (1888) VI, 221 fg.
- helmerbing, Rarl, Schauspieler bei B. 1885 in Rijfingen VI, 265.
- v. Hennig, preußischer Abgeordneter, September 1862 gegen B. II, 346 fg. In ber polnischen Frage (1863) 390. Mitgründer ber nationals liberalen Partei III, 396. Im Landstag (1868) IV, 149. Im Reichstag (1871) 427 fg.
- Herbe, 1862 Direttor ber handelspolitischen Abteilung in Paris, B. bei ihm II, 357.
- herbette, frangofischer Botschafter in Berlin VII, 36 fg.
- b'heriffon, Graf, frangöfischer Orbonangoffizier, 23. bis 26. Januar 1871 in Berfailles I, 111. IV, 369/73.

- Berring, Baron, in Brunn, 1866, Benje, Paul, Dichter, 444. feine Sendung nach Wien III, 370 fg. Berrlein, Abgeordneter (1868) IV,
- 153 fg.
- v. Hertling, Reichstageabg. (1881) VI, 81 fg.
- Bermarth von Bittenfeld, 1848 Major I, 149. Oberst 1851, 290. General im banifchen Rrieg III, 115. Dotation für benfelben 1866 nach bem bohmischen Rrieg 429 fg.
- Bergog, Regierungsbirettor im Elfaß V, 181 fg., 306 fg.
- Befetiel, Georg, bei B. (Commer 1868) in Bargin IV, 83. Ariegelied (1870) 271.
- v. Beg, öfterreichischer Feldzeug= meifter, April 1854 Unterhandler in Berlin II, 17 fg. Abichluß 20. April 18 fg. B. darüber 19 fg.
- Beffenberg, Polizeisenator in Frant: furt I, 292.
- Bewett, 1884 englischer Ronful in Ramerun VI, 350 fg.
- b. d. hendt, 1858 preug. Finangminifter II, 223. Gein Brief an Roon (vom 13. April 1862) 321. B. barüber 321 fg. Forbert 23. Gep-1862 feine Entlaffung tember 341 fg. Entlaffen 13. Ottober 355. Abgeordneter III, 342. Wieber Finangminifter 1866, feine Dent: schrift zur Anbahnung bes inneren Friedens 384. Abfindungsvertrag mit König Georg V., IV, 67. B. an ihn über die Dedung bes preug. Defigits IV, 88 fg., 115 fg. Entlaffen 26. Oftober 1869, B. über feine Meinungsverschiedenheiten mit "Steuerbouquet" im ihm 117. Reichstag (1869) 169 fg.

- Bildebrand, B.& Reitfnecht, von B. in Lippehne vom Tode bes Ertrinfens errettet I, 46 ig.
- Bilbebrand, Bruder bes vorigen, Briefwechsel mit B. (1881) VI, 234 fg.
- Bilf, liberaler naffanifcher Abg. II, 264 fg.
- v. Silgers, 1884 85 preug. Generalmajor in Braunschweig VI, 144 fg.
- v. Sinderfin, General, Leiter ber preuß. Artillerie im banifchen Felb: aug (1864) III, 91 fg., 198 fg.
- Bingpeter, Dr., Erzieher bes Raifers Wilhelm II., VI, 320. 379 (Note).
- Birich, Baron, großer Gifenbahn= unternehmer (1874) V, 149 fg.
- Birgel, Salomon, Leipziger Berlag3: buchhändler III, 280.
- Sobrecht, Arthur, 1878 preugischer Finanzminister V, 371 fg. Juli 1879 Rüdtritt 504. Bei B. in Friedrichs: ruh 421 fg.
- Bod, Dr., öfterr. Minifterialrat in Frankfurt 1852 mährend der Zoll= vereinstrifis, B. über beifen Miffion und Charafter I, 357 fg.
- Höbel, Max, versucht 11. Mai 1878 Raifer Wilhelm zu ermorben V, 328 fg.
- Bofgen, Wagenbauer in Dresden, ichenkt B. einen Rinbermagen VI, 223.
- Soelber, Julius, 1859 württem= bergifcher Abg. 11, 263. Reichstags= abg., Toaft auf B. (24. März 1871) IV, 403 fg. Scheibet aus der natio: nalliberalen Partei aus VI, 72 jg.
- Hoensbroech, Graf VII, 129 fg., 171. Boffmann. Dr., 1870 Oberhof: prediger in Berlin IV, 261.

- Sofmann, Dr., hermann, politifder Rebattenr ber "Samburger Nachrichten" VI, 444.
- Hofmann, Geh. hejfischer Legationsrat und Mitglieb des Zollbundesrates (18. Mai 1868) IV, 141 fg. Heffischer Ministerpräsident und 1876 Nachfolger Delbrücks V, 264 fg. (1878) 329 fg., 355 fg. B.s Vertreter (1877) 360 fg. (1878) Staatsjekretär 372 fg. Läßt sich Sept. 1881 nach Elsaß-Lothringen versehen VI, 10 fg.
- v. Hofmann, öfterr. Civillommiffar in Holftein nach bem Bertrage von Gaftein III, 207 fg. Bei B. in Berlin (31. Tez. 1865) 226 fg.
- Hohenlohe: Ingelfingen, Fürst, Mai 1862 preuß. Ministerpräsident II, 316 ig. Fordert 23. September 1862 seine Entlassung 341 ig. (Entlassen 23. September).
- hohenlohe : Langenburg, 1880 Borftand des Deutschen Rolonialbereins VI, 347 fg.
- Sobenlobe: Edilling&fürft, Chlodwig, Fürft, feit 31. Dezember 1866 bagerifder Minifterprafibent, fclieft 8. Juli 1867 ben neuen Bollvereinsvertrag mit B. IV, 17 fg. Sucht (1867) ben Abichluß eines preufifcheofterreichifden Bunbniffes ju bermitteln 19 fg. Um 7. Dlarg 1870 gefturgt 189, 198. Rund: ichreiben besfelben vom 9. April 1869 über bie Wefahren bes Unfehl: barfeitsbogmas 214 ig. Berhanbelt mit B. barüber perfonlich 216 fg. Wirft Robember 1870 für Unnahme ber fubbentichen Bertrage im Reiche. tag 349. 3m Reichstag (1871) IV.

- 427 ig. Tenticher Botichafter in Paris (1874) V, 193 ig. Bei B. 1879 in Gaftein 289 (Note). Vertreter B.3 (1880) VI, 51. In Barzin (1885) 266. Statthalter ber Reichslande (1885 bis 1894), Reichstanzler (1894)496 ig. (1896) VII, 32, 33. (1897) 65. (1898) 116, 137, 154.
- Hohenlohe (Schillingefürst), Bruber bes Borigen, Karbinal, wird 1872 von ber Rurie als beutscher Botschafter abgelehnt V, 70 fg., 76 fg.
- Sohenthal, Graf, fachfifder Gefandter und (1866) Friedensunterhandler in Berlin. Abgeschloffen 21. Ottober III, 426.
- Hohenthal, Frau Gräfin, Gattin bes Borigen. Angebliches Gespräch mit B. (März 1866) III, 268 fg.
- Sohenwart, Graf, öfterreichischer Minifter V, 25 fg.
- Hohenzollern: Sigmaringen, Karl Anton, Fürst, preuß. Ministerpräsident der neuen Üra (1858) II,
  222. Gespräch mit B. in Warschau
  (1860) 290. Beantragt B.3 Ernennung zum Minister 290 fg. Lehnt
  1869 für seinen ältesten Sohn Prinz
  Leopold die spanische Krone ab IV,
  203. Nimmt 20. Juni 1870 das
  Anerbieten an 227.
- Hohenzollern: Sigmaringen, Prinz Karl, zweiter Sohn bes Borigen, wird 20. April 1866 zum Fürsten von Rumänien gewählt III, 267 fg. Später König IV, 214 fg. März 1871 regierungsmübe, B. stüht ihn 437. B. 1880 bei ihm in Potsbam VI, 226.
- hohenzollern. Sigmaringen, Pring Leopold, ältefter Sohn bes

Fürsten Karl Auton. Angebot der spanischen Krone au ihn 1869 und Ablehnung IV, 203. Spaniens Vershandlungen mit ihm 1869/70 225 fg. März 1870 Familienrat in Berlin, B.s Ansicht 226. Nimmt 20. Juni 1870 das Anerbieten au 227. Sein Rücktritt am 12. Juli 238 fg.

Holbein, Rechtsanwalt in Apolda, begrüßt 1871 B. lateinisch IV, 425 fg.

Holnstein, Graf, Oberstallmeister des Königs Ludwig II. von Bahern, IV, 349. B. 1871 bei ihm V, 19. B. 1892 bei ihm VI, 450.

v. Holfte in, Geh. Legationsrat, Winter 1879/80 B.3 Silfsarbeiter in Barzin V, 427.

Solh, Dr., in Gifenach (1896), Gebicht VII, 54.

Holb, 1889 Reichstageabgeordneter VI, 103 fg.

v. Holghaufen, Bertreter ber 16. Aurie (Liechtenstein, Reuß, beide Lippe, Walbed und Seffen-Homburg) am Bundestage, von B. geschilbert I, 435 fg., 472, 476.

Hompesch, Graf, Reichstagsabgeordeneter (1895) VI, 502.

Hong, be, frangösischer Korrespondent, 1890 in Friedricheruh VI, 409 fg. Hovell, Dr., englischer Arzt Kaiser Friedrichs (1888) VI, 309 fg.

v. Hoverbeck, Abgeordneter, 1863 in der polnischen Frage II, 385 fg. (1866) III, 249 fg. Antrag (August 1866) 396. Antrag: B. und Roon von der Dotationsliste zu streichen (1866) 431. Im Landtag (1868) IV, 146 fg. Im Reichstag (1869) 165. Herbst 1871 im Reichstag V,

30 fg. Im Reichstag (1872) 72 fg. Antrag auf Freilassung Majnutes (Dezember 1874) 214 fg.

v. Huber, verhandelt 1890 ben Hanbelsvertrag mit Öfterreich VI, 428 fg. Hübler, Dr., Kirchenrechtslehrer, 1879

nach Wien gefandt V, 320.

Hübner, Alexander, Graf, öfterr. Gefandter in Paris 1855, B. über ihn II, 86. Schlechter Wit H.S über Napoleon 94/95. Neujahrsrede Napoleons an ihn (1859) 236 fg.

v. Hügel, württembergifcher Minister bes Außern II, 93. In ber bänischen Frage (1863 fg.) III, 28, 43. Am -1. Ottober 1864 entlassen 141.

v. Huene, Reichstagsabg. (1892) VI, 477 fg.

Sugo, Professor in Göttingen, B.3 Lehrer I, 29 fg.

Humbert, König von Italien (feit 9. Januar 1878) V, 294 fg. Begrüßt Kaifer Friedrich III. bei beffen Scheiden aus Italien (Marz 1888) perfönlich VI, 290.

Sunbegger, t. t. Abvotat in Murau, bietet gange 100 fl. für B.& Er: morbung (1866) III, 297.

# 3.

Ignatieff, russischer Staatsmann (1877) V, 272 fg. Hetzt 1879 fg. gegen Deutschland 286 fg. VI, 174 fg., 177 fg. Um 12. Juni 1882 plötzlich entlassen 180.

v. Jhering, Rudolf, Professor I, 39. (1855) VI, 252.

Ihle, Jagdgehilfe in Schönhaufen I, 57.

Immermann, Fraktionsführer (1861 fg.) III, 314. In der dänischen Frage III, 15. Isabella, Konigin von Spanien, 1868 entthront IV, 192 fg.

Jamael, Pafcha, Chebive von Üghpten (1878 jg.) VI, 195 jg. Auf B.3 Betreiben von den Großmächten abgesetzt 196.

3 henplih, Graf, preuß. Landwirtsichaftsminister (Marg 1862) II, 317. Sandelsminister (1864) III, 132 fg., 198 fg. (1871) V, 37 fg. Für den Pairsschub im Herrenhause (1872) 96 fg.

# 3. (3ot.)

Jachmann, beuticher Rapitan im banifchen Rriege (1864) III, 87.

Jacobini, papstlicher Pronunting in München V, 319 fg. (1880) in Wien VI, 47 fg. Karbinal und Staats, fetretar (1883) 59 fg.

Jacoby, Dr., Joh., raditaler Schriftsfeller und Abgeordneter (1848) I, 105. Bor bem König 148. Für die nene Ära (1858) II, 225. Am 20. Sept. 1870 verhaftet, wendet sich beschwerend an B. Dessen günftige Antwort vom 3. Ottober IV, 346.

Jahns, Dr., Max, Oberstlieutenant a. D., "Die Schlacht von Königgräh" III, 343, 347. Richtet als Vorsitzender bes deutschen Sprachvereins eine Adresse an B. VII, 4 fg.

v. Jagow, Marg 1862 preuß. Minifter bes Innern 11, 317. Entlaffen Dez. 355.

Jahn, Friedrich Ludwig, Turnvater, I, 10.

Jauben & Thormalen, Samburger Rolonial-Pioniere (1882 fg.) VI, 349 fg. Jellacic, Banus von Kroatien (1848) I, 144.

Jenke, Geh. Finangrat VII, 85.

Jessé, Madame, Besitzerin des Hausses, in dem B. in Bersailles 1870/71 wohnte IV, 325 fg., 359.

Jörg, Dr., Reichstag3abg. (1874) V, 161 fg. Am 4. Dezember 210 fg. Lobt 1877 B.3 Orientpolitik V, 274.

Johann, Erzherzog = Reichsverwefer (1848 fg.) I, 142, 184 fg.

Johann I, König von Sachsen, 1863 in Baden-Baden bei König Wilhelm, als Einlader zum Fürstentage II, 407 fg. In der dänischen Frage III, 78 fg. Berläßt am 15. Juni 1866 Sachsen nach dem Einmarsch der Preußen 341. B. über ihn 381 B. 1868 bei ihm zur Beglückwünschung zum Geburtstag (im Anstrage König Wilhelms) IV, 93 fg.

Johann Albrecht, Herzog von Medlenburg Vif, 39. (1897) 80. Vil, 108 fg. Beileib 152.

John, Professor in Göttingen. B. bantt ihm 31. Juli 1869 für ben Entwurf eines Strafgesethuchs IV, 176.

Jotai, Maurus, ungarischer Schrifts fteller, bei B. (1874) V, 185.

Jolly, Dr., Julius, babifcher Minifter, Schenker ber golbenen Friedenfeber an B. Dant B.8 (13. Nov. 1870) IV, 357.

Jordan, Wilh., Mitgl. des Frants. Parlaments VII, 102 fg.

Buhlte, beutscher Afritaforicher und Rolonie-Pionier VI, 368 fg.

Inng, preuß. Abg., beantragt Nov. 1866 eine Dotation für B. III, 430 fg. St.

Raemmmel, Dr., Otto, Professor in Leipzig, VI, 467 fg., VII, 43.

Rahl, Prof. in Berlin VII, 107, 156. Ralif, öfterr. Divifions-General in Holftein (1866) III, 295. Räumt Juni 1866 Holftein 323 fg., 324 fg.

Kalnofi, Graf, 1871 öfterr. Gefandter in Rom V, 5. Bei B. in Kiffingen (1883) VI, 245. Minifterpräfident (1885) in Varzin 266. In Friedrichsruh (1887) 274. Dajelbst (1889) 340 fg.

Ramphövener, Marschall VII, 153. Ranngießer, Abg. IV, 55 fg.

Kantaf, 1863 poln. Abg. II, 381. Desgl. 1867 im Reichstag III, 443 fg. Karawelo, 1886 Regent Bulgariens VI 190 fg.

v. Karborff, preuß. und Reichstagsabg. IV, 72. VII, 98. Im Landtag (1868) 149. Im Reichstag (1872) V, 72 fg. (1895) VI, 502. VII, 8, 39, 85.

Karl I., König von Württemberg (feit 25. Juni 1864). Beim Ausbruch bes Krieges 1870 begeistertes Telegramm an König Wilhelm IV, 266.

Karl, Prinz von Preußen, Bruder König Wilhelms, bei B. in Frankfurt 1, 507. Ernennt B. 22. März 1867 zum Kommandator bes Johanniterordens IV, 24. Clückwunsch zu B.3 Silberhochzeit (1872) V, 87.

Rarl Alexander, Großherzog von Weimar (1896) VII, 28 fg. (1897) 60. (1898) Beileid 152 fg.

Rarl, Pring von Hohenzollern-Gigmaringen f. o. biefen Artitel. Rarl Johann, König von Schweden († am 8. März 1844) 1, 53.

Karoline, 1866 Regentin von Reuß ä. L. III, 157 fg. Kurzer Prozeß mit ihr beim Friedensschluß 426.

Rarolhi, Graf, öfterreichischer Befandter in Berlin, B.3 Gefprache mit ihm 1862, am 4. und 13. Dez. II, 361 63. In der danischen Frage: III, 33, 56 fg. In ber Frage bes Befiges an Schleswig-Bolftein 152 fg., 155 fg. Gefprach mit B. 1865, 8. Februar 160 fg., 172 fg. B. an an ihn am 9. Februar 1866 257. In Nicolaburg bei ber Friedens: verhandlung 374 fg. Berlangt bie Unverfehrtheit Cachfens 376 fg. Brunde B.s für die Buftimmung ju biefem Berlangen 378 fg., 380 fg. Ofterreichischer Bolichafter in Berlin (1875) V, 241.

Rarsten, 1880 Abg. für Altona VI, 23 fg., 34 fg.

Katkow, 1882 Besitzer der Moskauer Zeitung VI, 180 fg. Deutschseinds lich 340 fg.

Raulbars, 1883 ruffischer General VI, 184 fg.

Rahferlingt, Graf, B.3 Universitäts: freund 1, 40 fg. Bei B. in Frantfurt II, 173.

Reller, Panbettift, Mitglied bes Erfurter Parlaments I, 213.

Keller, 1871 Führer ber elfaß lothringischen Chauvinisten in der französischen National-Versammlung IV, 384.

Relley, ameritanischer Silbermann V, 424 fg.

Rern, Dr., 1858 schweizerischer Gefandter in Paris bei dem Rongreß

- über bie Neuenburger Frage II, 133 jg.
- v. Reffel, Cberft I, 290.
- v. Retteler, Bischof von Maing I, 434. Die Ceele bes füddeutichen Rirchenaufftanbes (1851 fg.) 459 fg, Mm 1. Oftober 1870 an B. IV, 344. In Berfailles am 18. Febr. 1871 bei B. 390. Berhandlung B.3 mit ihm (Mai 1871) V, 5 jg.
- v. b. Rettenburg, medlenburgifcher Rammerherr I, 471 ja.
- v. Reudell, Geh. Legationerat und vortragender Rat im Musmartigen Amt. Deffen icones Rlavieripiel 1, 25. Bertrauter B.3, in Bargin (Commer 1868) IV, 84 fg. Begleitet 1870 71 B. ins Felb 284 ig. Desgl. 1871 nach Bargin V, 19 fg. bei B. in Bargin VI, 270.
- Rhevenhüller, Graf, 1886 öfterr. Gejandter in Belgrad VI, 185.
- Ring, Mitchell C., B.3 Univerfitata: freund 1, 33.
- Rind, Dr., Leipziger Umterichter, 1892 in Vargin VI, 472.
- Rinnaird, Arthur, 1872 Mitglied bes engl. Unterhaufes V, 90 fg.
- Rirchbach, Graf, Regiments. Rom. manbeur VII, 92 jg.
- v. Rirchmann, preuß. Abg. (1849) 1, 166. (Sept. 1862) II, 347.
- Riraner, 1872 babifcher Reichstags. abg V, 64.
- Rifeleff, General, 1857 ruffifcher Gefandter in Paris II, 134.
- Rit, Abolf, amerifanischer Unione: folbat, Gulbigung an B. und beffen Antwort V, 263.
- Blum, Dr. G. Garft Bismard und feine Beit. Anhang. u. Regifterbanb.

- hintermann bes polnifchen Auf: ftandes (von 1863) II, 375.
- Rlein, 1888 amerifanischer Abenteurer auf Camoa VI, 362 fg.
- v. Rleift: Repor (B.3 Ontel) Dit: glied bes Erfurter Parlaments I, 214 fg. Bon B. angebichtet (24. April 1850) 250. Oberpräsident der Rheinproving 326. Abgeordneter III, 52. B. geht ihm gu weit linte 434 jg. Für Unnahme ber Bundeg: berjaffung im herrenhause (1867) 460. Sagt fich 1873 von B. los V, 112 jg. Gegen das "Brotforb: gefeh" (1875) 223 fg. Wegen B.3 Reichseisenbahnprojett (1876) 255 ig. Mit B. verfohnt (1878) 311 fg. (1879) 388.
- Rlenge, hannovericher Oberfteuerrat, fcließt Bertrag mit Delbrud I, 352. In Frantfurt bei B. 354. Lügt, B. wolle Manteuffel fturgen (1852) 387 fg. B. an Manteuffel über bieje Lügen 387 fg.
- Anappe, 1888 beuticher Ronful in Apia VI, 362 fg.
- Roburg, einstiger Feldwebel von B.s Rompagnie in Greifswald, B.3 Glad. wunich an ihn (1875) V, 226 ig.
- Roch, Dr., 1871 Burgermeifter von Leipzig IV, 439.
- Rogel, Dberhofprediger, am Sterbebett Raifer Wilhelms V1, 279 fg. (1890) Abschied bei B. 403.
- v. Röller, 1895 Prafibent bes preug. Abgeordnetenhaujes VI, 501. Um 25. Marg in Friedrichsruh 504 fg. Dberprafibent von Schleswig. Bol. ftein (1897) VII, 73.
- Roepte, B.& Gymnafiallehrer 1, 23. Rlapta, 1849 ungarifder General, Rohl, Borft, Projeffor, Berausgeber

bes "B. Jahrbuchs" VII, 3 (Note), 170.

Ronftantin, ruffifcher Großfürft, 1877 bei B. V, 273 fg.

Ropp, Dr., Bifchof v. Breelau, 1888 in Friedricheruh VI, 276. VII, 152.

v. Koscielski, 1886 polnischer Abg. VI, 171 fg. Günstling bes Kaifers Wilhelm II. (1894) 492 fg. VII, 47.

Rofer, Dr., Geh. Rat VII, 143.

Rrähig, Leiter ber kathol. Abteilung im preuß. Kultusministerium (1871) V, 10 fg.

Krause, schlesischer Abg. (1847) im vereinigten preußischen Landtag I, 167 fg.

Kreidel, babischer Geh. Rabinett3jekretär und geheimer Spion der Kurie in Baben I, 462.

Arement, Bifchof von Ermeland, auf= rührerifch V, 70 fg., 90 fg.

Arieger, Ronferengrat, 1864 baniicher Bertreter auf ber Londoner Konfereng III, 97 fg.

v. Aröcher, 1872 Mitgl. bes preuß. Gerrenhaufes V, 62 fg.

Krüger, Präsident von Transvaal, VII, 153,

Krupp, Fr. A. in Effen, B.3 Beileid an ihn 1887 beim Hinscheiden feines Baters VI, 273.

Aruse, Bilbhauer, in Friedrichsrnh (1889) VI, 339.

Kryger-Habersleben, 1867 banisch gesinnter Abg. im tonstit. Reichstag III, 446 fg.

Kübek, 1852 Präsident des österr. Reichsrats, Urteil B.s über ihn I, 374 fg. Österr. Präsidialgesandter in Franksurt (1863 fg.); in der bänischen Frage: III, 46, 47, 77 fg. In der Sihung vom 14. Juni 1866 330.

Rühne, altliberaler Abg. II, 305 fg. Rullmann, Ludwig. Sein Mordversuch auf B. (13. Juli 1874) V,
198 fg. Seine Bernrteilung. † im
Zuchthause (1892) 202. Sein Attentat vor dem Reichstag (4. Dezember
1874); "R. an den Rochschen bes
Gentrums" 209 fg.

v. Aurowsti, Affessor, Borstand bes "Spezialbureaus bes Reichstanzlers" (1876/78) V, 410.

#### 2

v. Lade, Generalkonful in Geisenheim VI, 273.

Labenberg, 1849 preuß. Kultus= minister 1, 205.

Lagueronnière, 1859 feine Schrift "Napoleon und Italien" II, 237. B. an ihn am 26. April 1869 IV, 101.

Lamarmora, General und August 1865 italienischer Minister III, 204 fg. Schließt am 8. April 1866 ben Bündnisvertrag mit Preußen 271 fg. An der Schwelle des Krieges 291 fg. Seine Schrift "Etwas mehr Licht" 341 fg. Klägliche Feldzugsführung 344 fg. Am 15. Juli 1866 an Nigra 356 fg. Entsernt 341, 410. V, 177. Lang, liberaler nassauischer Abg. II, 264 fg.

Lange, Oberförster B.3 (1897) VII, 70.

Langa, Graf, italienischer General VII, 153.

Laster, Dr., Ebuard, Abgeordneter, Mitbegründer der nationalliberalen Partei III, 396. Für das Indem-

tonftit. Reichstag (1867) 449 fg., 451 jg., 452 fg. Untrag bezüglich bes Beitritts der fübbentichen Staas ten 458 ig. Untrag auf Aufhebung der Buchergefege (Oftober 1867) IV, 39. 3m Landtag; Antrag auf Redefreiheit (Rovember 1867) 53 ig. Desgleichen 1868, B. barüber 129 ig. Q.a Antrag auf Rebefreiheit im Reichstag 1869, B. barüber 157 fg., 163 jg. Für Rechtseinheit 172. 3m Reichstag 1870 Antrag auf Un= ichluß Badens an ben Rordbeutichen Bund 174 fg. 3m Reichstag 1871 426 fg. V, 34 fg. 3m Landtag 1872 57 fg. Unterrebung mit B. 69. 3m Landtag 1873 105 fg. 3m Reichs: tag 1873 117 fg. In der "Grunber: periode" 120 ig. Beim Militar: gejeg (1874) 186 ig. Am 1. Dez. 1874 209 ig. Um 4. Dez. 212 fg. Dezember 1875 238 fg. (1878) 339 ig. (1879) 343 fg. 1877 in wirt: ichaftlichen Fragen 354 fg. 1878 79 gegen die Wirtschaftereform B.3 377 jg., 387 jg., 394 jg., 407. (1880) VI, 9 fg., 23 fg. (1881) 37 fg. (1880) 43 jg. Cezeffionift 44. (1881) 115 jg. Geftorben (5. Januar 1884) 136.

Laffalle, Ferbinand, 1863 Unterredung mit B. II, 400 fg., III, 278, V. 320 jg.

Latour, 1848 öfterr. Rriegeminifter, ermorbet I, 144.

Latoured'Aubergne, 1864 frangof. Bertreter auf ber Londoner Ron: fereng III, 97 fg.

Lauer, Dr., Generalarzt, behandelt Leo XIII, Papft V, 80, 304. im Marg 1874 B. V, 185 fg.

nitategefet (Auguft 1866) 416. 3m | be Launan, Graf, 1874 italienifcher Botichafter in Berlin V, 155.

Lavalette, frangofifcher Minifter, in ber Staatsratsfigung vom 5. Juli 1866 III, 353. Schreiben Rapoleons an ihn am 12. August 401. Stellvertreter Droupns 413 fg. (1868) IV, 200.

Lecoq, 1851 Unterftaatsfefretar im preuß. Minifterium bes Musmartigen I, 302.

Leberer, Hoffchaufpieler aus Darm: ftadt, 1874 bei Rullmanns Attentat in Riffingen V, 199.

Ledoch owefi, Ergbifchof von Pojen, am 8. Nov. 1870 bei B. in Berfailles IV, 344 fg.

Lefebore, frangoj. Beichaftetrager in Berlin (1865) III, 212 jg. Frangoj. Ronful in Wien (1870), Dant Bebel und Liebfnecht IV, 389. (1873) für München bestimmt V, 146 fg.

Lehndorif, Graf, Generaladjutant bes Raifers, 1877 in Friedricheruh V, 278.

v. Leiningen : Billigheim, babifcher Diplomat 1. 466.

Leiftner, Dr., 216g. IV, 31.

v. Lenbach, Frang, Projeffor (Maler) I, 25. In Bargin (1882) VI, 238. In Bargin (1884) 250. In Fried: richeruh (1887) 275. Desgleichen (1889) 339. B. über ihn 418. (1892) 443. B. bei L. 1892 in Danchen 449 ig. (1898) VII, 99 ig., 137 ja.

Leng, 1884 württemb. Reichstagsabg. VI, 158 fg.

Schreiben an Raifer Wilhelm 313 ig.

Beileid an benfelben 1878 bei ben Attentaten 330. Friebensvorschläge (1880) VI, 45 fg. Un Kaiser Wilschell (1880) VI, 45 fg. Un Kaiser Wilschell (1880) VI, 45 fg. Un Kaiser Wilschell (1880) Seine ber in österr. Solbe stehenden "Allg. Beg. Hil, 285 (Note). Sein vaters landsloser Kommunismus III, 278. Erteilt Herrn Bebel Unterricht im Kommunismus 447 fg. Keichstagsschristlich (Kote). Lügen bezüglich der "Emser

Leonhardt, Dr., 1869 preuß. Justizminister, Dant B.& an ihn 24. Sept. IV, 176. 29. Dezember 177, 181 fg. B. an ihn (am 14. Juli 1870) 256 fg. B. an ihn (am 4. Sept. 1871) V, 24 fg. B.& Unterhandslungen mit ihm wegen ber Justizgesete (1876) 266 fg.

Leopold, Großherzog von Baben, † (24. April 1854) I 458.

Leopold I., König von Belgien I, 480. In ber banifchen Frage III, 94 fg.

Leopold, Pring von hohenzollern: Sigmaringen f. o. hohenzollern.

Leron : Beaulieu, französischer Rationalokonom VI, 92, 106 fg.

v. Levetsow, Präfibent bes Reichstages (1884) VI, 137. Sein Benehmen bei B.3 Entlassung 400. Bu B.3 80. Geburtstag 501 fg. Legt bei Berweigerung ber Ehrung B.3 fein Amt nieder 502.

Lichnowsky, Felix, Fürst, April 1848 Mitglied bes Bereinigten Preuß. Landtages I, 130 fg. Mitgl. bes Franksurter Parlaments 1848, im September ermorbet I, 144.

Lieber, Dr., 1896 Führer bes Centrums im Reichstag VII, 56.

Liebermann v. Connenberg. Reichstagsabg. VII, 56. bis 1860 Londoner Korrejpondent ber in öfterr. Golbe ftebenben "Allg. 3tg." 11, 285 (Note). Gein bater= landslojer Rommunismus III, 278. Erteilt Berrn Bebel Unterricht im Rommunismus 447 fg. Reichstags= abg. (Herbft 1867) IV, 40, 42 (Note). Lügen bezüglich ber "Emfer Depefche" 244 fg. Bermeigert 1870 Deutschland bie Mittel zum Rrieg 265. "Acceptiert" ben Dant bes frangof. Ronfuls hierfür 389. Belehrt 1878 B. über auswärtige Politif V, 280 fg., 323 fg. (1880)VI, 40 fg. (1881) 62 (Note). (1886) 166 fg., 189 fg. (1890)399. (1896) VII, 45 fg., 56.

Li- hung-Tichang, dinefifcher Bizetonig VII, 40.

Liman, Dr., Berliner Korrespondent ber "Leipziger Neuesten Nachrichten" (1896) VII, 16 (Note), 39.

Limburg Stirum, Graf, 1887 Mitglied des Landtages VI, 210 fg. Linde, Dr., Gefandter von Liechtenstein in Frankfurt I, 433.

v. Linden, württembergifcher Gefandter in Wien I, 372.

v. Lingelsheim, preuß. General I, 88.

Lippe, Fürst von (1853/54) I, 433. Lippe, Graf zu, 1862 preuß. Justizminister II, 317. Jusi 1866 gegen das Ersuchen um Indemnität III, 388. Entlassen Dezember 1867; seit dieser Zeit einer der schärssten Gegner der Politik Bs IV, 351 fg. Lippert, 1883 deutscher Konsul in Capstadt VI, 347 fg.

Lifchte, 1867 Oberbürgermeifter bon

Elberfeld; Schreiben B.3 an ihn, wegen ber Ablehnung ber Wahl jum Reichstag III, 437 fg.

Loebeling, Th., Bienenvater in Halle VII, 97 jg.

Los, Frhr. v., 1869 preuß. Gefandter in Ropenhagen, beleidigt B. und wird abberufen IV, 201 fg. 1875 fg. Berleumder B.3 V, 247 fg.

v. Loen, 1863 preuß. Militärbevoll:
mächtigter in Petersburg II, 381.
Löwe: Berlin, 1884 Abg. VI, 155.
Löwe: Calbe, Dr., Abg. In ber
polnischen Frage (17. April 1863)
III, 13 fg., 68, 182 fg. Für bas
Indemnitätägesek (August 1866)
416. Im Landtag (1868) IV,
147 fg. Im Reichstag 1869 für
Abrüstung 171 fg. (1871) V, 33 fg.
Im preuß. Landtag (1872) 48 fg
(1878 79) 375 fg., 392 fg.

Loftus, Lord, englischer Botichafter in Berlin, am 13. Juli 1870 bei B. IV, 245 fg.

Lohmann, Geh. Ober: Reg.: Rat (1881 fg.) VI, 87 fg.

Louis Napoleon, am 12. Dez. 1848 zum Prösidenten der franzöf. Republit erwählt Band I, 195 Note. 1850 heimtiches Anerdieten an Preußen 234. Rüstet an der preuß. Grenze (1850) 242. Sein Staatsstreich vom 2. Dezember 1851, B. darüber 330 L. N. über B. 333 fg. L. N. ertlärt seine Absicht, Kaiser zu werden V, 396. B. über L. N.s Aussteigen in Frankreich 479 fg. Kaiser Napoleon III. I, 480 fg. Taktose Haltung einiger deutscher Staaten 480 fg. Anerkennung des

Raiferreiches burch ben Bund 484 fa. B. über 2. n.3 Beirat 486 fg. Entläßt 1855 Drounn be l'Bung. II. Band 75 ig. Empfangt (Auguft) B. in Paris 85. B. über ihn 89. Freundliche Saltung 1856 in ber Reuenburger Frage 123 fg. April 1857 geheimes Bejprach besfelben mit B. in Paris 136 ja. Reujahrerebe bon 1859 236 fg. Bibt bie Lofung aus: "Italien frei bis gur Adria!" 248 fg. B. über ihn 1859 und 1860 272 ja. Ottober 1859 feine italienische Politit nach bem Buricher Frieben 279 ig. Geheimes Anerbieten an Preugen (1860) 280. Audiengen B.3 bei ihm bei Untritt des Parifer Gefanbichaftspoftens (1. Juni 1862), B. über ihn 327 fg. Gun: ftige Erflarung an B. über bie frangofifche Politif in ber beutschen Frage 339. Abichiebsaudieng B.3 bei ihm (1. November 1862) 357 fg. Bu B. (1862) über bie polnifche Frage 379 fg. Begen bie öfterr. Reformatte (1863): sucht preuß. Freundschaft 418. In ber banifchen Frage (1864), Thron: rebe und Rongregibee (Nov. 1863) Band III, 23. Geine Politit: 33 jg., 55 jg., 59, 75, 88 jg., 95 fg. In ber Frage bes Befiges von Schleswig. Solftein 177 ig. lleber ben Bertrag von Gaftein 210 jg. B. bei L. R. in Biarris (Ottober 1865) 211 fg. 2. N.3 Schreiben an Ronig Wilhelm (7. Marg 1866) 263. Neber B.3 Bunbegrejorinplan (Mpril) 281 ig. Rongregplan und geheime treulofe

Berhandlungen mit Defterreich und Italien (April und Mai 1866) 306 fg., 310 fg., 312 fg. Reue Botfchaft vom 11. Juni 350 fg. Scenen im Raiferichloffe und in Paris am 4. Juli (1866), nach ber Schlacht bei Koniggraß 321 fg. 21m 4. Juli Telegramm an Ronig Wilhelm und Biftor Emanuel 352. Moniteur: Rote und Ministerrat vom 5. Juli 353 fg. Drohung an Italien 5. bis 9. Juli 356. Seine Ungebuld und peinliche Lage 5 .- 10. Juli 358 fg. Gein Ginlenten 10. Juli 361 fg. Unterrebung mit Golt 11. Juli 362 fg. Desgl. 13. Juli 365 fg. Ginverftanbnis 14. Juli 366. Abweifung Beufts 367. Enticheibung für ben Frieden 12. Mu-401. Rundichreiben auft 16. September 413 fg. Gefprach mit B. in Paris (Juni 1867) Band IV, 6 ig. Bufammentunft mit Raifer Frang Jofeph in Galgburg, Auguft 28 fg. Gein Rongreß: plan (romifde Frage) November, B. barüber 189 fg. 2. N.3 aus: martige Politik 1868 bis 1870 und B. barüber 189 fg. Beheime Berhandlungen mit Defter: reich und Italien wegen eines Bundniffes 194 fa. Gefprach mit Benedetti über die hohenzollerniche Thronfandidatur (1869)Nach bem Rücktritt Leopolds (am 12. Juli 1870) 239 fg. 14. und 15. Juli Minifterrat 254 fg. Brief an Konig Wilhelm in ber Schlacht von Geban 296 fg. Mit B. am 2. September im Weberhause von Donchern 300 fg. 2. N.

und König Wilhelm am 2. Sept. 302. Als Kriegsgefangener 3. Sept. abgeführt 302 fg. Am 4. Sept. entthront 305 fg. † 9. Januar 1873 Band V, 156.

Louis Philippe, König von Frantreich, am 24. Februar 1848 geftürzt, I, 122.

v. Lucanus, Chef bes Civilfabinets bes Kaifers Wilhelm 11, am 14. März 1890 bei B. VI, 293, 396 fg. Lucius, Dr., (später geabelt) 1874 Abg. V, 187 fg. Mai 1870 Landwirtschaftsminister 404. 1897 bei B. VII, 73.

Ludwig II., Ronig von Bagern (feit 10. Marg 1864). In ber banischen Frage III, 89 fa. Erichrect burch B.3 Bunbegreformplan (Dlarg 1866) 279 fa. Begeiftertes Telegramm an König Wilhelm bei Ausbruch bes Krieges (1870) 266 fg. Will September 1870 bem norbb. Bund beitreten 346 fa. Schreiben an Ronig Wilhelm (Enbe Nov. 1870) wegen Unnahme ber Raifer= würde 349 fg. Geburtstagsglückwunsch an B. (1872) V, 67 und au B.3 Silberhochzeit (1872) 87; beggl. zu B.3 Geburtstag 1874 189. Beglüdwünicht B. gur Errettung bei Rullmanns Attentat (1874) 204. Genehmigt 1876 die Errichtung bes B.-Denkmals in Riffingen 263 fg. Regelmäßige Blüdwünfche ju B.3 Geburtstagen und Ehrenfesten 423 fg. + (13. Juni 1886) VI, 269, 270.

Ludwig III, Großherzog von Seffen, 1855 im Konflitt mit Preußen I, 452 fg. Buberit, beutscher Roloniegrunder Malet, Gir A., englijder Gejandter VI, 344 fg., 347 fg.

v. Quetten, hannobericher Minifter, feine Drientpolitif II, 15.

v. Lnttichau, 1864 banifcher General III, 79 fg.

Lugicheiber, 1871 Reichstagabg. V,

Quitvold, Pringregento. Bagern (feit 1886), B. bei ihm (1886) VI, 269. In Berlin gur erften Reich3: tageeröffnung burch Raifer Wils helm 11 (25. Juni 1888) 318. (1895) VII, 28. (1898) Beileib 153 fg

Bug, Dr., 1871 bagerifcher Juftig= minifter, B. bei ihm V, 19.

Buggati, italienischer Minifter VI, 106 fg.

Smow, ruffijcher Korrefpondent in Friedrichsruh (1890) VI, 408.

Lynar, Fürft, B. über ihn I, 299.

# 9)?.

Madengie, Dr., Morell, englischer Charlatan VI, 272 jg., 288 jg. Nach Raifer Friedrichs Tob 309 fg.

Mac : Mahon, frangöfifcher Marfchall, Cberbejehlshaber ber "Rheinarmee", am 4. Auguft 1870 bei Weißenburg IV, 281 fg., und am 6. Auguft bei Worth geschlagen 282. In ber Schlacht von Ceban vermundet 297. Prafident ber frangofischen Republid (24. Mai 1873) V, 139 fg. Am 30. Januar 1879 gefturgt 295 fg.

Dajunte, Paul, Rebatteur ber "Ger: mania" und Reichstagsabg. V, 180. Uber Rullmanns Attentat 210 fg. Berhaftet (am 16. Robember 1874) 214 jg. Pilgert 1880 nach Rom VI, 52 fg. (1887) 211 fg.

in Frantfurt I, 467. Englischer Botschafter in Berlin (1886) VI, 188 fg. In Friedricheruh (1884) 251 fg. (1895) VII, 8.

Malietoa, "Ronig" von Samoa VI, 362 jg.

v. Mallindrobt, Abg. im fonftit. Reichstag (1867) III, 443. 3m Landtag 1868 gegen die Beichlag: nahme bes Bermogens bes Aurfürften von Beffen IV, 153. 3m Landtag (1872) V, 55 fg. 3m Reichstag (1873) 116 fg. 3m Landtag (3an. 1874) gegen B. 175 fg.

v. Malgahn : Bulg, 1875 Mitglieb bes preug. herrenhauses V, 223 fg. Dammen, 1867 Reichstagsabg. IV, 34 fg.

Daneini, italienischer Minifter, ichließt am 2. Januar 1883 bas beutscheitalienische Bundnig V, 297. Manin, Daniele, italienifcher Patriot

II, 235.

v. Manteuffel, Otto, preußischer Minifter, Band 1, 146 fg. 3m Erfurter Parlament 216 fg. Juli 1850 für Annahme ber Bor: ichlage Schwarzenbergs 235 fg. Für Annahme ber Borichlage bes Grafen Brandenburg aus Barfchau (Oft. 1850) 238. Minifterprafibent nach Brandenburgs Tod (Nov. 1850) 242. Gein Charafter 242. Geine Reife nach Olmüt zu Fürft Schwar. genberg 243. Olmuger Punftation (29. Nov. 1850) 243 fg. Durchichaut Schwarzenbergs Politik 278 ig. Dl. am 6. Mai 1851 über B. 281 fg. Benehmigt B.3 Vorschläge in ber Flottenfrage (Enbe 1851) 343 fg. Schreiben an Buol bei B.3 Gen= bung nach Wien (Mai 1852) 365. 3wed ber Cenbung 2.8 366 fg. Rlenzes Linge, bag B. auf Dl.s Cturg finne (1852) 387 fg. Dl.3 und B.& Unfichten über ein Bunbes: bereinsgeset (1853) 431 fg. Uns: wärtige Politit Preugens am Bunbe 478 fg. Geine Stellung in ber orientalifden Bermidelung (1853 fg.) Band II, 6 fg. B.3 185 Berichte an ihn in biefer Frage 7 fg. Bei ber Bufammen: tunft in Tefchen (Juni 1854) 30 fg. Beim Ronig in Putbus (August) 45. Runbichreiben vom 13. Oft. 49 fg. Mannhafte Note v. 5. Jan. 1855 an Defterreich 62. Nimmt B. (1. Februar) gegen frangof. u. öfterr. Berleumbungen fraftig in Schut 68 fg., 70 fg. Der "Pracht: bericht" B.s vom 26. April 1856 an M. 109 fg. Runbichreiben an bie Mächte v. 28. Dez. in ber Reuen: burger Frage 131 fg. Für Ginfetung ber Regentichaft (1858) 221. Entlaffen 6. November 1858, Dant an B. 223 fg.

v. Manteuffel, Edwin, Generalseldmarschall. Sein Urteil über die preußische Abrüstung von 1850, Band I, 244. Als Oberst 1854 beim König in Putbus, Band II, 45. Seene zwischen ihm und B. (am 19. Tezember 1857) 213. Chef des Militärkabinetts 1862, Gegner B. 3325. Im dänischen Feldzug (1864) Band III, 75, 78 fg., 82 fg. Seine Sendung nach Wien (im Mai 1865) 178 fg. Ende Juli mit in Gastein 203 fg. Über den Vertrag

von Gaftein 206. Preufifcher Bouverneur in Schleswig 1865 66 207 fg. Gein Regiment bafelbft 216 fg. B. bagegen 218 fg. Beibe verfohnt 219. Bericht M.s an B. über bie öfterr. Migwirtschaft in Holstein 225 fg. M. brangt gur Entichei: bung 227 fg. 3m Minifterrat bom 28. Februar 1866, 258 fg., 260. Gifrig für ben Rrieg 292 fg. Rüdt 7. Juni in Solftein ein 322 fg. Oberbefehlshaber ber Mainarmee 384 fg. Seine Senbung nach Peters: burg (August) und bortige Berhand: lung 401 fg. Zieht im Januar 1871 in Gilmärschen von ber Seine an ben Donbs und Dignon und zwingt am 1. Februar Bourbatis Beer zum Ubertritt in bie Schweig Band IV, 366. Unbefugte Ber: handlung mit Pouper-Quertier in Rancy, Band V, 17 fg. Uber ben Grafen Arnim (am 1. Nov. 1872) an B. 128 ig. Raiferlicher Statt: halter von Elfaß: Lothringen (1879) 316 fg. B. (1883) über ihn, Band VI, 241.

Manteuffel, Mitglied bes Herren: hauses VII, 141.

Marcis, ruffischer Redaktenr (1871) V, 15.

Marquarbsen, Dr., Prof. in Erlangen, (später geadelt), Zollparlamenteabg. (1869) bei B. IV, 211 fg. (1881) VI, 111 fg.

v. Marschall, babischer Gesandter am Bundestag, Urteite B.3 über ihn I, 293, 427, 475. Er und B. in ber Rastatter Besahungsfrage (1858) II, 156 fg. In ber furbessischen Frage 270. v. Marschall, Staatsfefretar bes Auswärtigen, Bertrag mit England (1890) VI, 423 fg. VII, 17 fg., 55 fg. Scheibet (1897) aus seiner Stellung als Staatssefretar VII, 60 fg. Im "Prozeß Tausch" VII, 75 fg. Urteil über ihn 76 fg.

Mary, Rarl, Bater ber beutichen Co-

Mafella, 1878 papstlicher Nuntius in München V, 315 fg.

Mataaja, 1888 "Gegentonig" in Samoa VI, 362 jg.

Mathy, Karl, Mitglied bes Ersurter Parlaments I, 213. In Leipzig III, 280. Babischer Minister (1866) 385. M. u. B. Ende 1867 IV, 46 fg. † (3. Febr. 1868) 48.

Maurenbrecher, Dr., Wilhelm, Professor, Geschichtstehrer Raifer Wilhelms II., VI, 320.

Max II., König von Bayern. Empfängt Tezember 1855 B. höchst huldvoll II, 92 ig. Gegen österr. Machtverstärkung, Baherns Rechtseeinheitsantrag 107 ig. Schickfal dieses Antrags 119. Zusammenkunst der beutschen Könige und bes Prinzregenten von Preußen mit Kaiser Napoleon (Juni 1860) in Baben 248 fg. In der bänischen Frage III, 43, 76. † (10. März 1864) 89.

Maximilian, Erzherzog v. Defterreich und Raifer v. Mexito, erfchoffen (1867) IV, 28.

Man, Mofes, Rebatteur bes augustenburgischen Hofblattes (1864 66), unschäblich gemacht 11, 200 fg., 202 fg.

v. Daybach, Prafident bes Reichs.

eijenbahnamtes (1875 fg.) V, 125 fg. Handelsminifter (1878) 373 fg. VI, · 4 fg., 395 fg.

Mazzini, Giufeppe, italienischer Bersfchwörer. Hintermann ber polsnischen Revolution (1863) II, 375 fg., 388. Seit ber Schlacht von Menstana (3. November 1867) für ein Bündnis mit Prengen IV, 50 fg. Verhandlung mit B. 51.

Mebing, O., hannoverscher Regierungsrat a. D. IV, 197 fg. Warnt 1870 bie welfischen Mannschaften in Paris vor Teilnahme am Ariege für Frankreich 268 fg. Seine Reise nach Berlin auf Ersuchen B.3, der allen Offizieren der Welfenlegion Pensionen gewährt 269 71.

Meglia, papftlicher Nuntius in Munden V, 213 fg.

Meier, S. S., Reichstagsabg. (1868) IV, 126. Mitglied bes Frankfurter Parlaments VII, 102 jg.

Mejer, Berfaffer ber Gefch. ber Univerfitat Gottingen I, 30 fg.

Meifter, Proj. in Göttingen, B.3 Lehrer I, 30.

Menabrea, 1868 italienischer Ministerpräsibent, gestürzt 1869, bann Generalabjutant bes Rönigs IV, 196 fg.

Mende, Fris, sozialbemofr. Abg. (1869) IV, 168 fg.

Mendel, Dr., 1881 Reichstagsabg. VI, 114 ig.

Mensborff-Ponilly, Graf, österr. Minister, Nachfolger Rechbergs (27. Ottober 1864) III, 148 fg. Seine Politit 150 fg., 171 fg., 174 fg., 177 fg. Wendung seiner Politit 194 fg., 198 fg., 226 fg. Januar 1866 254. Note vom 7. Februar 256 fg. März gegen voreilige Kriegs-rüstungen 268. "In solchen Dingen treibt immer einer ben anbern" 269 fg. Perfiber Abrüstungsvorsichlag nach Berlin (31. März) 285 fg. 7. April 288 fg. -26. April 291 fg. 4. Mai 294 fg. Zweibeutige Haltung nach Königgräh 367 fg. Note vom 18. August 408 fg., 409.

Mentschitoff, Fürst, bringt Febr. 1853 das ruffische Ultimatum nach Konstantinopel II, 3 fg.

Merd, Baron, und Gemahlin VII, 96, 127, 139.

Metternich, Fürst, 1818 fg. I, 90 fg. In Teplik (1819) 93 fg. Im März 1848 gestürzt 123. Von B. im Aug. 1851 besucht und geschilbert 301.

Metternich, Fürst, österr. Gesandter in Paris (1855) III, 215. Nach der Schlacht von Königgräß 351 fg. In Salzburg (1867) IV, 28 fg.

Meh, Dr., August, liberaler hessischer Abg. I, 455. Zollparlamentkabg. (1868) IV, 136.

Men3,1849 Stadtverordnetenvorsteher in Rathenow I, 196.

Meviffen, Mitgl. bes Frankfurter Parlaments VII, 102 fg.

v. Meyendorff, Frau I, 291, 370.

v. Mehfenbug, babischer Minister I, 468. Antrag auf Bundesresorm (1857) Il. 144 fg. B. über ihn 150 fg., 154 fg. Rat in der Wiener Staatskanzlei (1864) III, 132 fg.

Mega, de, 1864 dänischer General, abberufen III, 79.

Michaelis, Dr., preußischer Abg. III, 182 fg.

Michelis, tatholifder Geiftlicher und

Abg. im konftit. Reichstag (1867) III, 439 fg. herbft 1867 fiber ben Bollvereinsvertrag IV, 43 fg.

Mieroslawski, "General", Hintermann bes polnischen Aufstandes (1863) II, 375 fg., 388.

Millevone, Lucien, Parifer Jours nalift VII, 150 fg.

Milutin, 1879 ruffifcher Minifter V, 286 fg.

Miquel, Dr., Johannes (fpäter geabelt) hannoverscher Abg., bei B. in Berlin (1. Juni 1866) III, 303 fg. Abg. im fonstit. Reichstag (1867) 439 fg. Antrag bezüglich des Beiztritts der süddeutschen Staaten 458 fg. Antrag beim Bundesschuldeugesetz (1868) IV, 131 fg. Jm Reichstag 1870 175. Berfasser der Abresse an den König Juli 1870 264. Jm Reichstag von 1871 430. Berhandslung mit B. (1876) über die Justizgesetz 266 fg. VI, 13 fg. Finanzminister, in Friedrichsruh 1897 VII, 61.

v. Mirbach, 1879 Reichstagsabg. V, 397. (1896) VII, 39, 56.

v. Mittnacht, württembergischer Misnifter, B. über ihn VI, 418.

v. Möller, Oberpräfident im Elfaß (1872) V, 73 fg.

Möring, Hamburger Reichstagsabg. (1880) VI, 22 fg.

v. Mohl, babifcher Bunbestagsgefandter III, 27.

v. Moltke, Hellmuth, Graf, Generalsfeldmarschall. In der dänischen Frage III, 16. Im Krieg gegen Dänemark (1864) 72 fg., 74 fg., 79 fg., 93 fg., 114 fg. Im Ministersrat vom 29. Mai 1865, 178 fg.

3m Ministerrat vom 28. Februar Montebello, duc de, 1863 frangoj. 1866 258 fg. Gein Gutachten bom August 1866 400. Dotation für denfelben (1866) 429 fg. Gein Rriegeplan gegen Frankreich (1869) IV, 213 (Rote). Am 13. Juli 1870 mit Roon bei B. gu Tijch, B. "rebigiert" bie "Emfer Depeiche" 246 bis 253. Dl.s Rriegsplan gegen Franfreich 279. 9m 1. Ceptember mit B. nach Tonchern 296. Berhandlungen bafelbft 296 fg. Um Morgen bes 2. September mit B. und Rapoleon im Weberhaufe bon Donchery 301. Schließt mit Wimpffen (2. Ceptember) die Rapitulation von Ceban 302 jg. Bergögert nach B.3 und Roons Anficht die Beschiefung von Paris 388 ig. Reichstagsab: geordneter, für bas Militargefes (1874) V, 153. (1875) friegerijch 230 jg. Glüdwunich B.3 gum 60= jahrigen Dienstjubilaum Dl.3 (8. Marg 1879) 422. Über bas beutiche Wehrgefet im Reichstag (Dezember 1886) VI, 204 fg. Ceine und B.3 Ginzeichnung in ein Stammbuch (1882) 237. Am Sterbebett Raifer Wilhelme (1888) 279 fg. schiedsbesuch B.s bei ihm (1890) 402. B. wird gur Feier bes 90. Geburtstage Dl. (26. Oft. 1890) nicht eingelaben, beggl. nicht gu Dl.s Begrabnis († 25. April 1891) 473 fg. Beileid B. 438.

Mommfen, Dr., Theodor, Beichichte. forscher und Abgeordneter III, 208. Berwendung B.s fur benfelben V, 15.

Monrod, Bifchof. 1863 danischer Dlinifterprafibent 111, 42.

Gefandter in Peteraburg II, 378.

Montessun, Graf, Ende ber 50er Jahre frangofifcher Gefandter am Bundestage. B. über ihn II, 96 ig. .Tout le troupeau de la diète" 104.

Morier, Gir Robert, 1888 englischer Botschafter in Petersburg VI, 305 fg., 315.

Mofig v. Mehrenjeld, Abg. IV, 31. Mosle, Reichstagsabg, für Bremen VI, 38 fg.

Motley, J. Lathrop, ameritanischer Befdichteforicher und Gefandter. B.3 Universitata: und Lebensfreund I, 32 jg. Bei B. 1858 in Franffurt 11, 173 fg. Briefmechfel B.3 mit M. April 1863 395 fg. Mit B. 1864 in Wien III, 120 fg. Brief B.3 an ihn bom 29. September 1869 IV, 99 fg. Brief bom 7. Aug. 1869 103 fg., Brief bom 29. Geptember 104, vom 10. Oftober 104 fg Brief B.3 an Motley vom 6. Juli 1872 V, 81 fg. M. in Bargin vom 14. bie 21. Juli 1872, ju B.s Gilberhochzeit 83 ig.

Dotly, 1895 polnifcher preng. Abg. VI. 501.

Mouftier, Marquis de, frangof. Befandter in Berlin. Scene gwifden ihm und B. Jan. 1855 in Berlin 11, 63. Berbachtigt B. (Februar 1855) 68 fg. Auswärtiger Dinifter (1867), in ber Luxemburgischen Frage (Februar bis April) III, 455 ig. Berlangt bas Recht frangofifcher Ginmijdung bei Auslegung bes Art. 5 bes Prager Friedens IV, 27. 2.8 Burndweifung 27 fg. Über bie Salzburger Zusammenkunft bom | Ramszanowski, tathol. Feldprobst 25. Auguft 29 fg. Dl.s ungeschickte Einladung zu einem europäischen Rongreß (November) an die beutschen Rleinftaaten 51 fg.

Mühlenbed, Landtagsabg, für Nord: haufen V, 195.

b. Mühler, preuß. Rultusminifter (März 1862) II, 317. Ende 1870 V, 42 fg. Ende 1871 44 fg. 17. Januar 1872 entlaffen 44 fg.

v. Mülbe, 1864 preußischer General im Rriege gegen Danemart III, 73 fg.

Müller, Genator bon Frankfurt, als Friedensunterhandler in Brunn (August 1866) III, 386.

Müller, Abolf und Rarl, Ratur: foricher, Berfaffer ber "Tiere ber Beimat", B. an fie (1882) VI, 238. 265.

b. Münch : Bellinghaufen, Darm= ftabter Gefandter am Bunbestage, B. über ihn I, 311, 455, 475.

b.. Münch haufen, hannoverscher Mi= nifter I, 354.

b. Münchhaufen, 1867 Abg. im tonftit. Reichstag III, 442 fg.

Münfter, Graf, 1869 Reichstagsabg. IV, 158 fg. Untrag auf Ginfetung eines "Oberhaufes" (1871) 410 fg. Beim Reichsmünggefet (Berbft 1871) V, 34 fg.

Murawjew, Graf, 1897 ruffifcher auswärtiger Minifter VII, 80.

Murrell, Schiffstapitan, B.3 Dant an ihn (1889) VI, 336.

#### 92.

Rachtigal, Dr., beutscher Afrikaforscher. 1884 beuticher Rommiffar in Weftafrifa VI, 349 fg.

ber preng. Armee, 1872 wegen Un: gehorfams abgefest V, 70 fg.

Rapoleon f. Louis Rapoleon.

Napoleon, Pring Jerome, Better bes Raifers &. R. In Frantfurt (1856) Gefprach mit B. II, 125 fg. In Berlin (Mai 1857) 140 fg. Spricht am 10. Juli 1866 zum Frieden III, 361.

v. Nathufius = Lubom, 1877 Reichs : tagsabg. V, 311.

Rell, öfterr. Rat am Bunbestage, bon B. gefchildert 1, 289 fg., 425. Reffelrobe, ruffifcher Staatstangler, 1850 in Warschau I, 239. Miß. trauisch gegen Ofterreich 394.

Neubronner, nat.lib. Reichstagsabg. (1869) 1, 498.

Reumann, Trine, Röchin in B.3 Elternhause I, 26.

Ricolaus I., Bar bon Rugland. Seine Ginmischung in die fchlestvig= holfteinische Frage (1850) I, 233 fg. Machtgebot gegen Defterreich 235. Um 19. Oftober 1850 Zusammen= funft mit Graf Brandenburg in Warichau 239. Mahnt 1852 Defterreich jum Frieden in der Bollvereinskrifis 396. Betrachtet fich feit 1850 als Schiederichter Europas II, 3. Februar 1853 Ultimatum nach Konftantinopel II, 3 fg. Deffen feelischer und forperlicher Buftand im Juni 1854, 34 fg. + 2. Märg 1855, 74.

v. Niegolewski, 1871 polnischer Führer im Reichstag IV, 405 fg.

Riel, Marichall, 1868 fg. frangofifcher Rriegsminifter IV, 191 fg. Rigra, Ritter, 1865 italienischer Botichafter in Paris. B. bei ihm Orlow, Graf, ruffifcher Diplomat. (Rov. 1865) III, 215. Dezember 1853 nach Wien gesenbet

Rina, 1878 Rarbinal. Staatsfefretar V, 317 fg. (1880) VI, 47 fg.

Nitschle, Deichhauptmann in Guhrau VII, 31 jg.

Noad, 1849 Stadtidreiber in Rasthenow I, 178.

Robiling, Dr., Morbversuch auf Kaifer Wilhelm (2. Juni 1878) V, 330 fg.

Rorded, f. Rabenau.

v. Noftig, fachf. Gefandter am Bunbestage, Urteile B.s über ihn I, 311, 437 fg., 475 fg.

Nofti3, Graf, Rittmeister, als Stenograph bei den Verhandlungen in Donchern (1. September 1870) IV, 297.

# D.

Dechelhaufer, Reichstagsabg. VI, 86 fg.

Dehmiden, fachf. Reichstagsabg. IV, 171. (1871) V, 30 fg.

v. Derhen, medlenburgifcher Gesfandter am Buudestag, von B. geslobt I, 293 fg., 421, 476.

Detker, Dr., Friedrich, Führer der turhessischen Liberalen. Geheime Unterredung B.s mit ihm (15. Ott. 1862) II, 359 fg.

Ogilon in Dundee, Brief B. an ihn über bie Rreter VII, 47 fg.

Oldentop, Geh. Reg. Rat, einftiger Studiengenoffe B.8 1, 33. V, 227.

Ollivier, Emile, 1870 franzbfifcher Minister am 30. Juni IV, 225. Am 6. Juli 228 fg. Am 12. Juli 239. Belügt am 15. Juli bie Rammern 256 fg. Orlow, Graf, russischer Diplomat. Dezember 1853 nach Wien gesenbet II, 16 (Note). Fürst, 1884 russischer Botschafter in Berlin VI, 186.

Ostar, König von Schweden (1872) V, 159 fg. In Berlin (1875) 159.

Diterloh, Dr., 1892 Stadtverordneten. porfteher in Dregden VI, 446.

Otterstedt, preuß. Leg.: R, und Bertreter in Carmstadt und Franksurt I, 282.

Onbril, Baron, 1863 ruffifcher Gesfandter in Berlin II, 380 fg. Botsichafter baselbst (1877) V, 273 fg.

# 23.

Paafche, Dr., Proj. Reichstageabg. VII, 56.

Palmerston, Lorb, englischer Minister, von B. beurteilt II, 109. In ber Neuenburger Frage (1856) 122 fg. Deutschenfeind III, 3. In ber dänischen Frage (1864) 17 fg., 91 fg., 98 fg.

Bant, Dr., Leipziger Geh. Kirchenrat VII, 159.

Parrifins, 1849 preuß. Abg. I, 166. In ber banijchen Frage (1864) III, 14 fa.

Pafchen, deutscher Rommodore VI, 365.

v. Patow, 1858 Finanzminister ber "neuen Nera" II, 223 fg. Bedentliche Erklärung in der Kammer über die heeredrejormvorlage (Mai 1860) 301 fg. Erklärung über den Antrag hagen (1862) 316. Tritt März 1862 zurüd 316 fg. Reichetagsabg. (1871) IV, 429 fg.

Pahte, B.s Leibluticher VII, 94, 135.

- Belletan, Mitglied ber französischen Regierung ber "nationalen Berteibigung" (4. September 1870) IV, 305 fg.
- Pengig, fächf. Candtageabg., mit B. auf bem Bertiner Bahnhof in Leipzig (1863) II, 397 fg.
- Pernice, Proj., Abg. III, 61.
- v. Perponcher, Graf, prenß. Resibent in Wiesbaben I, 469 fg.
- v. Perponcher, Graf, beutscher Gefandter in Bruffel (1875) V, 160.

Perfano, italienischer Abmiral, am 20. Inli 1866 bei Lissa geschlagen III, 375.

Perthes, Prof. in Bonn, am 3. Jan. 1862 an Roon über B. II, 318 fg. Roons Brief an ihn vom 23. Mai 1862, 326. P. über B.s Ernennung aum Minister 344.

Peter, Großherzog von Oldenburg in ber bänischen Frage, zugleich als Prätenbent auf den Besitz der Elbherzogtümer III, 15 fg., 109 fg., 175 fg. Preußen für ihn 195 fg.

Beter, Pring von Oldenburg (Entel bes Zaren Paul 1.) V, 153.

Peters, Dr., Karl, Afritaforfcher u. Rolonial-Pionier VI, 363 fg.

Peterfen, Dr., 1892 Bürgermeister bon hamburg VI, 465.

Pfeil, Graf, beutscher Afrikaforscher und Rolonial-Pionier VI, 363 fg.

v. d. Pfordten, bahrischer Minister.
Intriguen in berorientalischen Frage
(1853 fg.) II, 8 fg. B. zieht ihn
bei seinem Besuch in München Dez.
1855 sehr an 93 fg. In der dänischen Frage: III, 32, 47, 89 fg.
Um 1. Oktober 1864 Ministerpräsident 141 fg. In der Frage

bes Besihes an Schleswig-Holstein 171 fg. B. am 23. Juli 1865 bei ihm in Salzburg 200 fg. Über B.s Bunbesresormprojett (Mai 1866) 273 fg., 278 fg. In Wien (Juli) 176 fg., 382 fg. Als Friedensunterhändler in Berlin (August) 402 fg. Abschluß 22. Aug. 406 fg., 408. Entlassung (31. Dez. 1866) (IV, 17).

v. Philipsborn, Generalpoftdireftor IV, 111 fg.

Pfleiderer, Professor, VI, 506 fg. v. Pfuel, General, am 21. Sept. 1848 preuß. Ministerpräsibent I, 142. Fast ermordet 145. Ent- lassen 147.

Bicarb, Mitglied ber französischen Regierung der "nationalen Berteibigung" (4. September 1870) 1V, 305 fg.

Pietsch, Bauer in Schönhausen 1, 85. Pinnow, Kammerdiener B.s VII, 94, 132, 141.

Bins IX., Bapft. Gein "Syllabus" (8. Dezember 1864) IV, 214. Schreiben an Ronig Wilhelm (22. Juli 1870) 279. B. bietet ihm nach ber Ginnahme Roms (20. September 1870) ein Afpl in Deutschland an (8. Ottober 1870) 343/45. Am 21. Juni 1871 V, 8 fg. Geine Unfprache vom 24. Juni 1872 102 fg. Encyflita vom 5. Fbr. 1875 219 fg. + 7. Februar 1878 304.

Plamann, Professor, 1821 bis 1827 B.s Erzieher I, 16.

Planck, Dr., Reichstagsabg. 1870 Antrag bezüglich der Todesstrafe IV, 181 fg., 183.

- v. Platen, Graf, hannoberscher Gesfandter in Wien I, 369, 383 fg.
- v. Platen, hannoverscher Minister. In ber banischen Frage III, 78 fg. Versichert 13. Mai 1866 Hannovers Neutralität im Kriegssall 296 fg.
- v. Plewe, Oberftlieutenant, B.3 Borgefetter 1, 49.
- Pochhammer, 1849 B.3 Wahlgegner I, 164 fg.
- v. Pojadowsti, Graf, Staatsfefres tar VII, 111, 113.
- v. Poschinger, Heinrich, "Preußen am Bundestage" I, 283 fg., II, 228. "B. und die Parlamentarier" III, 298, 335. "B. als Bollswirt" IV, 87 fg. V, 346 fg. "Neue B.:Briefe" IV, 381 fg. VII, 138, Note.
- Pourtales, Graf, Vertrauter König Friedrich Wilhelms IV.; für die Weftmächte in der orientalischen Verwickelung (1853 fg.); Sendung besselben an die Westmächte II, 6 fg,
- Bourtales, Lubwig August, überfällt am 3. September 1856 bas Reuenburger Schloß, wird gefangen II, 122 fg.
- Pouher. Quertier, franzof. Minister, beim Franksnrter Friedensischluß (Mai 1871) IV, 422 fg. Berhandlung mit Manteuffel (1871) V, 17 fg. Berhandlung mit B. 18 fg., 27.
- v. Pranth, bahrischer Ariegeminister bei Ausbruch bes Arieges (1870) IV, 266. † 8. Mai 1888, Beileib B.s VI, 306.
- Prevoft, Professor, Logisgeber B.8 (1830) I, 21.
- Brim, fpanifcher General und Dlinifter,

- regt 1869 bie Thronfandibatur bes Prinzen Loopolb von Hohenzollern an IV, 203 fg.
- v. Prittwig, Marg 1848 preußischer General I, 124 fg.
- Probst, württembergischer Zollparlamentsabg. (1868) IV, 143 fg.
- v. Profeich : Diten, öfterr. Befanbter in Berlin (1850) Band I, 243. B.3 Urteil über ihn 314, 318, 326. Lügt über B.s Senbung nach Wien (1852) 386. Wirb Thuns Rach= folger am Bunbestage (1853), B. über ihn 412 bis 422. Seine Bandhabung ber Bunbeggeichajts: ordnung und :Rangleiverwaltung und B.3 erfolgreiche Befampjung diefer Digbrauche 423/27. Stellung in ber Frantjurter Berjaffungsfrage 436 fg. In ber Bunbesfeftungsfrage 439 fg. Ceine Ginmifchung in ben fubb. Rirchen= ftreit (1853) 462 fg. Stellung in ber Rettenburgischen Angelegenheit 472 ig. Durch B. gezeichnet 473. Enthüllungen über P. 473 fg. 3n ber orientalischen Frage (10. Nov. 1853) Banb II, 8, 9 fg., 12 fg., 14. "Zuthunlich und Schwarz-Beiß wie mein Stallfater" (April 1854) 21, 22. Difflaunig bei Ablehnung bes Beitrilte bes Bunbes jum Bunbnisvertrage (vom 20. April 1854) 27, 29 jg. B. überführt ihn ber Unwahrheit (Auguft) 44. Ilngemütliche Stimmung P.8 (Ceptember) 46 fg. B. nennt P. ben "Prafibial. Tartaren" 49. P. verleumbet B. (Februar 1855) 68 fg. B. nennt ibn "Der Armenier" 68. Geine Abberufung (Febr.

1855) 72 jg. Wieder in Franksurt (Juli) 83 fg. Zweites Ausscheiben 25. Oktober, Internuntius in Konsftantinopel 90 fg.

Prut, Robert, Urteil über B. (1850) I, 246.

Pranluski, 1848 Ergbifchof bon Pofen I, 134.

Püdler, Graf, 1858 preuß. Landwirtschaftsminister II, 222. Tritt März 1862 zurück 316 fg.

v. Puttfamer, seit Mai 1879 preuß. Kultusminister V, 404 fg. VI, 48 fg., 54 fg. Juni 1881 Minister bes Innern 56 fg., 90 fg., 110 fg. (1884) 133 fg., 142 fg., (1885) 160 fg. "Seine Rechtschreibung" (1882), B. bagegen 238 fg. Sein Konslift mit Kaiser Friedrich 307 fg. Um 8. Juni 1888 entlassen 308.

v. Puttkamer (Fraustabt), Reichstagsabg. und Bezirkspräsident im Elsaß (1874) V, 182 fg.

#### D.

Quaabe, banischer Gesanbter zur Londoner Konferenz (1864) III, 97 fg., 101 fg. Bei ben Wiener Friedensberhandlungen 117, 121 fg.

# 91.

v. Rabe, 1851 preuß. Finanzminifter I, 216.

Rabenau, Norbed zu, 1867 Reichstagsabg. IV, 34 fg. Im Reichstag (1868) 129.

v. Radegig, öfterr. Feldmarichall I, 144.

v. Rabowit, Jojeph Maria, General, Bertrauter bes Königs Fr. Wilh. IV. Dentschrift über bie beutsche Frage, (Nov. 1847) 1, 122 fg., 156 fg. Der Ronig berat mit ihm bie Ent: icheibung nach ber Raiferwahl (1849) 162 und bas Dreifonigs: bundnis 179 jg. Lebensgang und Charafter 180 fg. Eröffnet in Berlin bie Berhandlungen über bas Dreitonigs: bündnis (Mai 1849) 182. ber Rammer biefen Bertrag bor (25. Auguft 1849) 185. B. über ihn 185 fg. Eröffnet bas Erjurter Parlament (1850) 214. Entwidelt bie "beutsche" Politit bes Konigs 215 fg. Brafibiert bem Rat ber beutschen Unionsminifter in Berlin (Mai 1850) 232. Seine Deutschrift für Fefthaltung an ber Union (Juli 1850) 235. Gegen bie Anerkennung bes Bunbestages, Ministerprafibent 27. September 1850 238 fg. Wegen bie Unnahme ber Borichlage bes Grafen Brandenburg aus War: fchau (Oftober 1850) 240. Forbert und erhält am 2. November 1850 feine Entlaffung 241. B. barüber 241. Ceine "neuen Gefprache (1851) beurteilt burch B. 298.

v. Radowiţ, Sohn des Worigen, preuß. Diplomat in Paris (1865) III, 211 fg., 214. Gefandter in Griechenland VI, 156 fg.

Radziwill, Prinz, Generaladjutant bes Königs Wilhelm I., in Ems 13. Juli 1870, IV, 243 fg.

Randon, August 1866 franz. Kriegs= minister IV, 401.

v. Ranke, Dr., Leopold, Projeffor, Gefchichtsforicher, Glüdwunfch B.3 an ihn (1877) V, 410. Desgl. (1882) VI, 235 fg. Desgl. (31. März

1-85) 255. † 23. Mai 1886, Bei: leid 2.3 267 ig.

Rangau, Runo, Graf, verlobt fich mit B.3 Tochter (22. September 1878) V, 417. Hochzeit (6. Nov 1878) 420.

Rataggi, April 1867 italienischer Ministerprafident als Nachfolger Ricafolis; feine Politit, B. barüber IV, 47 fg. Entlaffen Rov. 1867, 50.

Ratibor, Herzog v, sammelt 1885 bie "B.: Epende" VI, 257 fg. B. verfügt am 15. Januar 1886 barüber 263 fg.

v. Ranchhaupt, 1872 preug. Land: tag3abg. V, 57. (1886) VI, 167 fg

Rechberg, Graf, ofterr. Ctaatemann 1, 314. Rachfolger bon Profejch am Bunbestag (1855) II, 72 fg. B. über ihn 72 jg., 76 fg., 78 fg. Bon Frantjurt abberufen 83. Abermals Rachfolger Profesche in Frankjurt (Nov. 1855) 96 jg. Gutes Einver: nehmen B.s mit ihm 91 ig. In ber Raftatter Befahungefrage (1857,58) 152 fg. Fabelt bie Intrigue "Dannhauer" ein 242 fg. April 1859 als Radfolger Buols öfterr. Di: nifterprafibent 248. Uber B. am 30. Mai 1862 gegen ben Duc be Gramont 326 jg. Nach bem Frant. furter Fürftentag (1863) 418 fg. In der banifchen Frage (1864): III, 9, 16 fg., 32 fg., 44, 55 fg., 81 jg., 88 jg., 95 jg., 98 jg., 113 jg., 116 fg., 128 fg. Sandelspolitifche Berhandlungen mit Preußen (Ang. 1864) 131 jg. R. wantt im Umte, B. fucht ihn zu erhalten 132 ig. 3hr früheres Berhaltnis am Bunbes. tage 133 jg. 3hr vertraulicher Brief: Blum, Dr. S. Gurft Bismard und feine Zeit. Anhang. u. Regifterbanb.

wechsel (September und Oftober 1864) 134 fg., 138 fg. R. am 27. Oftober 1864 gestürzt 148.

b. Redwig, Dafar, "Das Lieb vom neuen Deutschen Reich" IV, 441 ig.

Regnier, im September 1870 Befandter ber Raiferin Eugenie an B. IV, 324 fg.

Reichardt, Dr., Erwin, Redafteur ber "Dresbener Rachrichten" VI, 387 fg.

Reichensperger, Dr., Auguft, Mitglied bes Erfurter Parlaments I, 214. Reichstagsabg. (1871) V, 11 ig. (1872) 69. (4. Dez. 1874) 213 fg. (16. März 1875) 219 jg.

Reichensperger, Dr, Beter, 1866 preuß. Abg. III, 251 ig. Februar 1868 gegen ben hannoverichen Pro: vinzialfonds IV, 71 fg. 3m Land: tag (1872) V, 49 fg. 3m Reich3= tag (1873) 117 fg., 124 fg.

Reille, frangöfischer General, in ber Schlacht von Seban IV, 296. Bur Berhandlung in Donchern 1 Gept. nachts 297 fg. Um 2. Cept. fruh bei B. 299 ig.

v. Reinhard, württembergischer Befandter am Bundestage, B. über ihn I, 311, 321, 446, 475. Er und B. 1858 II, 155.

Reinsborf, Mordbube VI, 245.

Renard, Graf, 1849 preuß. Abg. 1, 205.

v. Rengell, Major VII, 88.

Renter, Dr., Fris, Ceptember 1866 an B III, 425.

Reuß, Pring, 1865 preuß. Gefandter in Munchen III, 206. Berhandlung mit v. b. Pfordten 8. Marg 1866 über B.s Bunbesreform 273 fg.

3weifelt an Baherns Freunbichaft 281 fg. Um 7. Juli 1866 nach Paris gesendet 358 fg. Dentscher Botschafter in Wien (1879) V, 319 fg. (1880) VI, 47 fg. (1892) 47 fg. Capridis "Uriasbrief" anihn (9. Juni 1892) 454 fg.

v. Reventlow, Friedrich, Graf, 1848 Mitgl. ber provif. Regierung für Schleswig-Holstein I, 132. Seine Annexionsadresse, Juni 1866 III, 257.

Revertera, Baron, 1864 öfterr. Civiltommiffar in holftein III, 80.

v. Renher, General, 1848 preußischer Märzfriegeminifter I, 129 fg.

Renicher, würftembergischer Reichetagenbg. (1871) IV, 408 fg.

Rhobes, Cecil, finanzieller Beherricher ber engl. Kapkolonie (1895,96) VII, 25.

Ricafoli, Baron, ital. Patriot unb Staatsmann (Rachfolger Cavours) II, 234 (anch Rote). Juni 1866 Ministerpräsident III, 341 fg , 410 fg. Fordert April 1867 seine Entlassung IV, 49 fg.

Richter, Eugen, 1873 im Reichstag V, 115 fg. Gegen bas Reichsbantsgesch (1874) 206 fg. Rach Telsbrücks Rücktritt (1876) 254 fg. Schwärmt 1876 für die "Freiheit" ber Türkei 258 fg. (1877) 352 fg. (1879) 386 fg. (1880) VI, 22 fg. (1881) 31 fg., 34 fg., 70 fg. (1882) 91 fg. (1881) 121 fg. (1882) 134. (1884) 137 fg., 142 fg. (1886) 190 ff. (1887) 211 fg., 215 fg., 242 fg. Während der Regierung des Kaisers Friedrich (1888) 294 fg., 301 fg., 305 fg. Über das "Tages

buch Kaiser Friedrichs" 312 fg. Gegen die Ehrung B.3 (März 1895) 502. (1896) VII, 31, 56.

v. Richthofen, preuß. Gefanbter in Samburg III, 175 fg., 218.

v. Richthofen, Ferdinand, Geograph VII. 117.

Ridert, Heinrich, Abgeordneter VI, 16. (1880) 23 fg., 44. Sezessifionist 44. (1880) 137 fg., 149 fg. (1895) 501. (1896) VII, 56.

Riedel, preuß. Geh. Archivralh und Abg. I, 246.

Rieffer, Gabriel, Mitgl. des Erfurter Parlaments I, 213.

Rimpler, 1848 Major ber Berliner Burgerwehr I, 143.

Rintelen, Reichstagsabg. VI, 359 fg. Rittberg, Graf, Mitglied bes preuß. Herrenhauses III, 428.

v. Rochau, Ludw., Siftorifer, Zeitung == berichterftatter bom Erfurter Parla= ment I, 223 fg.

v. Rochow, preuß. Hofmarschall I, 102 fa.

v. Rochow, General und preußischer Gesandter in Petersburg. B.3 Vorganger als Gesandter am Bundestage 281 fg. B.3 dienstliches Verhältnis zu ihm 282 fg. R. über B. gegen ben Prinzen von Preußen (3. Juli 1851) 303. Bericht an Manteuffel über B. (5. Juli) 303 fg. Verläßt 6. Sept. 1851 Franksurt 305 fg.

Robbertus, preuß. Abg. I, 145, 173. Für die "neue Üra" II. 225 fg.

v. Röber, General, preuß. Gesanbter in Kassel, siber die Stimmung das selbst (5. Mai 1866) III, 295. Preuß. Gesanbter in Bern (1870); B. ges währleistet bie Neutralität ber Schweiz IV, 267. B. gewährt allen Offizieren ber Welfenlegion Penfionen 268 71.

- Roediger, Georg, Kaufmann aus Leipzig, 1892 in Barzin VI, 472 fg. Roemer, 1848,49 württembergischer tiberaler Minister I, 179.
- v. Ronne, Professor, 1863 Abg. II, 386.
- v. Roggenbach, Franz, 1861 bab. Minister. Mit bem Großherzog bei König Wilhelm in Ostenbe II, 312 jg. Nimmt nach bem Bertrag von Gastein (1865) seine Entlassung III, 209. Während ber Regierung Kaiser Friedrichs VI, 305 fg.
- Rohlfe, Dr., Gerhard, Afrikaforscher. B. an ihn (am 9. August 1867) IV, 10 fg. Deutscher Generaltonsul in Sansibar VI, 364 fg.
- v. Roman, Andre, Prediger in Berlin 1, 78.
- v. Roon, Albrecht, Generaljelbmar: ichall, Jugenbbefanuter B.& Band I. 20, 29 (Rote). R. über ben 22. Marg 1848 in Berlin 127. Mit B. Cttober 1859 in Breslau beim Pringregenten und Baren Band II, 276 fg. Um 5. Dezember 1859 Rriegsminifter 278 fg. Dentichrift vom Juli 1858 über bie preußische Beeregreform 292 fg. 3m Rampf jur biefelbe im Abg.= Baufe 1860, empfiehlt B. jum Minifter 303 fg. Bernft B. am 28. Juni 1861 nach Berlin 307. R.& Telegramm an B. vom 15. Cept. 1862 "bie Birne ift reif" 338. B. bei ihm am 20, Cept. und Roon beim Ronig 341 fa. Ronflitt mit

Bocum : Dolffs (27. Mai 1863) 393 fg. In ber banifchen Frage (1864) Band III, 8 fg., 71 fg., 108 fg. Dit B. in Gaftein (1864) 126, 157. B. an R. aus Biarris (Oftober 1864) 142 ig. Uber ben Rriegefall mit Ofterreich (Juli 1865) 198 fg. Gleicht bie Bermurfniffe zwischen B. und Danteuffel (1865) aus 219 ig. B.s fefte Stüte 232 ig. über B.3 Befinden (26. Marg 1866) 284. Ceine Felbzugstattit (1866) 337 fg. Dotation für R. (1866) 429 fg. Amtemube, Oftober 1867, B. barüber an ihn Band IV, 11 fg. Februar 1868 R. über bas Berwürfnis ber Ronfervativen mit B. 81 jg. "v. Aron" 85 jg. B. an R. am 27. und 29. August 1869 über ben bunbesrechtlichen Charafter ber Flotte 106 fg. B. an R. am 31. Auguft über eine Intrigue, "bie Postbombe" 169 jg. 21m 13. Juli 1870 mit Moltte bei B., B. "res bigiert" bie "Emfer Depefche" 246 bis 254. Nach R.s Anficht vergogert Moltte bas Bombarbement von Paris Ottober bis Dezember 338 fg. R.& Mifbergnugen über B.3 "liberale" Politit 354 ig. Au B. (am 5 Juli 1871) Band V. 14 fg. Salt gu B. in ber Frage ber Rreisorbnung 94 fg. Entlafe jungegesuch (8. Dezember 1872) 96 fg. B. an ihn am 13. Dezember 97 jg. R. Minifterprafibent (1872 73) 98 jg. Im Landtag (1873) 20 jg. B.8 Dentschrift an R vom 1. Marg über Gifenbahnpolitif 122 jg. Bit. tet, mit Rudficht auf feine Bejund: beit, Ottober 1873 um feine Entlassung 167. Erhält sie (am 9. November 1873) 168. B. an ben Freund am 20. Nov. 168 fg. R. warnt die Konservativen vor Kabalen gegen B. 190 fg. Besdauert Arnim 194. Um 2. Nov. 1874 zu Besuch bei B. 205 fg. Gegen die "Krenzzeitungsdeflaranten" (1876) 251 fg. An B. nach ben Attentaten auf den Kaiser (1878) 331 fg., 334 fg. † am 23. Februar 1879 422 fg.

v. Roon, Fran, Gattin bes Borigen, ihr Gespräch mit B. (am 22. Mai 1862) II. 325.

Rosebern, Lord (1885) VI, 265. (1897) VII, 74, 153.

Roth, Oberft, 1880 schweizerischer Gesandter in Berlin VI, 224.

- v. Rothschild, Franksurter Bankier, bei der Flottenanleihe (1851) I, 336 fg., 344 fg. Preußische Außzeichnungen an denselben auf B.& Antrag 505 fg. Will bei Ausbruch des Krimkrieges (1853) ein "Geschäftchen" mit B. machen II, 12. Berweigert 1865 die österreichische Anleihe III, 222 fg.
- v. Rotted, Karl, babischer Liberaler I, 88.
- v. Rottenburg, Oberregierungsrat (1884) VI, 153 fg. Mit B. 1889 in Barzin 337 fg.

Rouher, französischer Staatsminister. B. Oftober 1865 bei ihm in Paris III, 211 fg. Im Ministerrat vom 5. Inli 1866 353 fg. B. Juni 1867 bei ihm in Paris IV, 6. Berkündet am 5. Tezember 1867: "Italien wird niemals von Rom Besitz ergreisen, niemals!" 51.

v. Rubhart, 1880 bayerifcher Bertreter im Bunbeerat VI, 21 ig.

Rüdt, 1851 badischer Minister bes Auswärtigen I, 293, 466.

Rüftow, Wilhelm, 1870 fcmeizeris icher Oberft IV, 267.

Rudolf, Gronpring von Ofterreich, 1877 bei B. V, 414.

Ruge, Dr., Arnold, erhält einen Chrens fold von B. V, 414.

Ruffel, Lord John, 1855 englischer Minister, in Wien II, 75. Belehrung an B. (1863) 416 fg. In der därnischen Frage III, 15. Auf der Londoner Konferenz (1864) 97 fg., 100 fg., 127 fg. Entrüstet über den Vertrag von Gastein 237.

Ruffel, Lord Obo, englischer Botichafter in Berlin (1871) V, 36. (1875) 241 fg.

#### 5.

Sainclair, Diafonus an der Paulsfirche in London VII, 155.

v. Salbern, 1886 beutscher Bertreter in Sofia VI, 270.

- Salisbury, Lord, englischer Staatsmann (1877) V, 272. Leitender englischer Minister (März 1878) 281 fg. (1890) 411. VII, 153.
- Salmond, Charles, englischer Stubent, seine Preisschrift zur Berteidigung ber Kirchenpolitif B.s V, 262.
- Sargent, 1884 amerikanischer Gejandter in Berlin VI, 136 fg.
- b. Sauden=Tarputschen, 1847 Mitglieb bes vereinigten preuß. Landtags I, 110, 114 fg.
- v. Saurma, 1879 deutscher General= fonsul in Rairo VI, 195 fg.

- v. Cavigny, preußischer Minifter I, 102 fg.
- b. Savigny, prengifcher Befanbter in Rarleruhe, B.& Bermenbung fur ihn I, 292 fg., 462, 468. Preuß. Gefandter am Bunde (1863 fg.) In ber banifchen Frage III, 58 fg. In ber Frage bes Befiges an Schles: wig Solftein 155 jg., 172 fg. Legt bem Bunde am 9. April 1866 B.3 Bunbesrejormprojett vor 279 fg. Rach Berlin beschieden 282 fg. In ber Bundestagsfigung vom 9. Mai 311 ig. In der Sigung v. 9. Juni 317 jg. B.3 Beifung an G. für bie Sigung vom 14. Juni 325 fg. S.3 Erflarung in ber Gigung bom 14. Juni 330. Berhandelt ben Frieden mit Cachfen in Berlin 427. Bofft 1867 Bunbestangler gu mer: ben 448. Gührer ber tatholischen Partei im Reichstag von 1871, beren Politif III, 401. B. feinblich gefinnt V, 6 fg.
- v. Savigny, Frau, Gattin bes Borigen, erläßt mit Frau Grafin B. 29. Juni 1866 einen Wohlthätigkeitsaufruf III, 345.
- San, Leon, franzöfischer Staatsmann (1881) VI, 178 fg.
- Schaeffer, 1853 heffischer Rriegeminifter I, 451 fg.
- v. Scharnhorft, General 1, 88 fg. Seine Gebanten bei Gründung ber Landwehr II, 294 fg.
- v. Schauß, bagrifder Reichstagsabg., aus ber nat.lib. Partei ausgetreten V1, 42 fg.
- v. Scheele, 1873,74 Prafident bes Reichseifenbahnamts V, 125.
- v. Cheel : Pleifen, Rarl, preußifder

- Bertreter bei ber Berhandlung bes Wiener Friedens mit Tanemark (1864) III, 129. Dezember 1864 für die preußische Annexion der Herzogtümer 169 fg., 175 fg., 218. Am 10. Juni 1866 preußischer Oberpräsident in Schleswig-Holftein 323 fg.
- v. Schele, Gesandter Hannovers beim Bundestag, von B. gelobt 1, 293 fg.
  In der Flottenfrage 338 fg., 340.
  Wird Nov. 1851 Minister 355. B.3
  Erklärung an denselben (Nov. 1851)
  357 fg. B. im März 1852 bei S.
  in Hannover 363. S. bei dem "Wanken Hannovers in der Treue"
  (1852) 383 fg. Mit B. in Blantenburg (1. Nov. 1852) 395 fg.
  Mit B. in Bremen (1853) 511.
- v. Schent, B.3 Jugenbfreund I, 28. Scheren berg, Ernft, Dichter VI, 443.
- v. Scherif, Gefandter Lugemburgs in Franffurt, von B. gelobt I, 476.
- Schilling, Johanues, Prof., Bildhauer aus Dresben, bei B 1883 in Riffingen VI, 245.
- Schimmelmann, Graf, in Ahrensburg (Holftein). B. Dez. 1868 fein Jagdgaft IV, 94.
- Schimmelpjeng, furfürftlich heffifcher Kabinetterat, schreibt an B. (22 Cept. 1868) IV, 152 fg.
- Schleiermacher feguet B. am 31. Marg 1831 ein 1, 21.
- v. Schleinig, Frhr, 1850 preuß. Minifter bes Auswärtigen I, 235. Minifter ber "neuen Aera" (1858) II, 222. B. ift ihm am Bunde gu ungeftum gegen Oesterreich 229 fg.

- In der frangöfisch : italienisch: öfter: | Schmibt : Elberfeld, Rach reichischen Berwickelung (1859) 239ig. B.& Schreiben an ihn vom 12. Mai 1859, 249 fg. Zaghaft in ber furhelfifden Frage 270 fg. Furcht: fame Saltung in ber italienifchen Frage (1860) 300 fg. Cenbet B. im Juli 1861 jum König Wilhelm nach Baben Baben 309 fg. laffen (Oftober 1861) 312 fg. Bon ben "auguftinischen Rreifen" (1877) an Stelle B.3 als Reichstanzler anserfeben V, 357 fg.
- v. Schloger, Rurt, preugifcher Diplomat. B. zu ihm am 25. Juni 1870 IV, 230. Deutscher Gefanbter in Washington V, 233 fg. Bon B. 1882 nach Rom gefandt, dann Befandter beim papftlichen Ctuhl VI, 56 fg. (1883) 59 fg. (1885) in Vargin 266. (1887) in Vargin 273. Alljährlich bei B. 337 fg.
- Schlutow, 1879 Reichstagsabgeorb: neter 399 fg. (1881) VI, 116 fg.
- Schmeling, Lotte, Pflegerin B.3 in Rinbheitstagen I, 12.
- b. Comerling, öfterreichischer Di: litarbevollmächtigter in Franffurt (1853) I, 441.
- v. Schmerling, 1864 Minifter und Leiter bes öfterr. Prefibureaus. In ber banischen Frage III, 106 fg. Arbeitet auf Rechberge Sturg 132 fg , 147 fg. "Das Syftem Schm." und feine Folgen 201 fg. Um 27. Juli 1865 ungnäbig entlaffen 201. Nimmt 1874 Partei für Arnim gegen B. V, 194 fg.
- Schmibt, beuticher Sanptmann, von ben Rarliften in Spanien erichoffen V, 161 fg.

- 23. Marg 1895 gum Bigepräfibenten bes Reichstags erwählt VI, 502 fg. Flüchtet vor B.s Geburtetag an ben Comer Cee 509.
- Schmoller, Dr., Professor VII, 147. Schnabele, frangöfifcher Grengauffeber. April 1887 gefangen und freigelaffen VI, 214 fg.
- Schneegans, elfaffifcher Reichstags= abg. V, 307 fg.
- v. Schon, preug. Prafibent 1, 88.
- Schonfeld, öfterr. Oberft und Bertreter beim Wiener Frieden mit Danemarf (1864) III, 128.
- v. Scholg, 1880 Unterftaatsfefretar VI, 23 fg. 395 fg.
- b. Schorlemer: Alft, Landtageabg. (1874) V, 175 fg.
- Schorn, Mitgl. bes Frantf. Parla: ments VII, 102 fg.
- Schraber, Mitgl. bes Frantf. Parla: ments VII, 102 jg.
- Schraps, fozialbemofr. Abg. im fon= ftit. Reichstag III, 447 fg. (1871) 401.
- v. Schrend, babrifder Befandter am Bundestag I, 311 fg. Urteil B.s über ihn 475 fg. Cbenfo II, 9. B. verftandigt fich mit ihm Februar 1856 in ber Kongregfrage 103. Bagrifcher Minifter (1863): In ber banischen Frage III, 43, 75, 89 fg. B. bei S. Auguft 1864 in München 131. Entlaffen (1. Oftober 1864) Bunbestagsgefandter 1866 und über B.3 Bundesreformprojeft 283 fg.
- Schube, Dr., Th, Fabritbefiger in Breglau gründet 1874 eine "B.= Stiftung" V, 190.

- Coudmann, 1821 preug. Minifter I, 26.
- Schulhe, Mitglied bes Gwntf. Parlaments VII, 102 fg.
- Schulge : Deligich, preugifcher Abg., beantragt 1848 Steuerberweigerung 1, 149. Für bie "neue Aera" (1858) 11, 225 jg. Leitet am 17. Juli 1859 bie Berjammlung ber Liberalen in Gifenach 264. 3m Berbft 1860 wieber ins Abg. Saus gemahlt 304. Januar 1863 bei ber Abregbebatte 372 jg. In ber ba: nijden Frage (1864) III, 62 jg., 64 ig. Ceptember 1866 Diaten: antrag 423. Tegember 1867 gegen ben Accessionsvertrag mit Balbed IV, 61 ig. Februar 1868 gegen ben Abfindungevertrag mit San: nover 66 ig. 3m Reichstag (1868) 128 (Rote). Diatenantrag 1871, B. barüber 409 ja.
- Eduwaloff, Graf VII, 153.
- Schwart, fozialbemofr. Abg und Schwäher aus Lübed (1896) VII, 45.
- v. Schwarze, Dr., jadfijcher Generalstaatsanwalt und Reichstagsabg. V. 239 ig. (1878) 335 ig. Beim Buchergefet (1880) VI, 18 ig.
- Schwarzenberg, Fürst Felix, ofterr. Minister ber "rettenden That" (1848) 1, 144 fg. Entwirft die Grundlagen der neuen Politik Desterreiche 159 fg. Seine Politik gegen die preußischen Unionsbestrebungen 251 fg Entgegenkommen gegen Preußen (im Juli 1850) 242 fg. Reise nach Clomüh (Nov. 1850) und Olmüher Punktation (29. November) 243 fg. Seine Politik auf Beseitigung ber

- preußischen Großmachtstellung von 1851 an 278 fg. Schilberung ber Schw. 'schen Politik burch B. 297 fg. Mißtrauen B.'s gegen Schw. 334 fg. B. über die Politik Sch. am 22. Dez. 1851 341 fg. Sch. Politik in der beutschen Zollvereinskrifis (1852) Beruft eine Konserenz der deutschen Zollvereinsstaaten nach Wien 356 fg. Stirbt am 6. April 1852 plöblich 363 fg. B. kluteil über ihn 363 fg.
- v. Schweinit, General, beutscher Botichafter in Petersburg, 1887 bei B. in Friedrichsruh VI, 275.
- v. Schweinit, Generalabjutant VII, 93 fg.
- v. Schweinsberg, vormaliger furheffischer Minifter, Mitgl. bes Erfurter Parlaments I, 213.
- v. Schweißer, sozialdemotr. Reichs: tagsabg. (1869) IV, 168 (Note). V, 324 fg.
- Schweninger, Dr., Projessor. Seine Anr an B. 1883 fg. VI, 243 fg. Rultusminister v. Goßler 1885 über seine Berbienste 243 fg., 246 fg. B. über ihn 419, 450-Sch. 1893 in Kissingen 481 fg. 483 fg. Mit B. Januar 1894 auf ber "Versöhnungs-"Reise nach Berlin 484 fg. Wird 1895 "Geheimer Medizinal-Rat" 506. VII, 71, 94 fg., 103, 126 fg., 129 fg., 132 fg., 138, 162 (Note), 171 fg.
- Schwerin-Puhar, Graf, 1847 Mitglied des Vereinigten preuß. Landtags I, 107 fg. Märzminister (1848) 125 fg. Mitglied des Erjurter Parlaments 213. Prösident des Abg "Hausel (1852) 495. Für die "neue Nera" (1858) II, 225 fg.

Abgeordneter 226. An Stelle Flottwells 1859 Minister des Insuern 264 fg. Tritt März 1862 zurück 316 fg. In der dänischen Frage III, 66 fg. Im Reichstage 1867 über das Kriegsdienstgesetz IV, 41 fg. Zum norddeutschen Wahlzgesetz (1868) 156 fg.

- Schwetschte, Dr., Gustav, Berfasser ber "Bismarctias" I, 10, 27. V, 233, 415 fg., 428. † 1881, B.s Beileib an bessen Hinterlassene VI, 232.
- v. Seebach, 1885 gothaischer Min. VI, 253.
- v. Seherr-Thosz, ungarischerFlüchtling in Paris. Unterredung B.s mit ihm (am 2. Nov. 1862) II, 357. Nach Berlin (2. Januar 1869) IV, 201.
- v. Senfft-Pilfach, Frh., preuß. Abg. und fonservativer Führer I, 79, 202. B. geht ihm 1866 zu weit links III, 435. Gegner B.d im preuß. Herrenhause (1872) V, 62 fg. Briefwechsel mit B. (1873) 113 fg.
- Sepp, Dr., Professor in München, B. am 27. März 1871 an ihn IV, 402 fg.
- Serrano, Marichall, 1874 fpanischer Regent V, 161 fg.
- v. Seybewig, Mai 1879 Prafibent bes Reichstags V, 396 fg.
- Senffardt, 1895 Reichstagsabg, für Arefeld V, 207 fg
- Shaftesbury, Lord, 1864 englischer Minifter III, 91 fg.
- Sheriban, nordameritanischer General und Gesandter. Bei B. in ber Racht vom 18. August 1870,

- Abgeordneter 226. An Stelle IV, 288. Von B. am 9. Ottober Flottwells 1859 Minister des In- | nach Paris gesandt 331 fg.
  - Siebenhaar, Professor, B.& Lehrer I, 23.
  - Sieber, 1851 Bürgermeifter bon Frankfurt I, 292.
  - Siemens, Dr., IV, 144.
  - Sigl, Dr., "Baterland" VII. 144.
  - Silaff, Feldwebel (1898) VII, 93.
  - Simon, Eduard, amerikanischer Korzrespondent, 1890 in Friedrichsruh VI, 408.
  - Simon, Heinrich, Jurift, Schrifts fteller I, 105. Mitglied bes Frants furter Parlaments 162.
  - Simon, Jule3, Mitglied ber franzöf. Regierung ber "nationalen Berteidigung" (4. September 1870) IV, 305 fg.
  - Simonis, 1874 elfäss. Reichstagsabg. V, 207 fg.
  - Simons, 1849 preuß. Juftizminifter I, 205 fg., (1855) II, 222.
  - Simfon, Ebuard, (jpater geabelt), Prafibent bes Frantfurter Parlamente und Führer ber Raiferbeputation (1849) 1, 163 fg. Mitglied und Prafident bes Erjurter Parlaments 213 fg. Urteil B.s über ihn 214. Rebe G.s bei feiner Grwählung zum Prafibenten in Erfurt 207 (Rote). In ber Gigung vom 17. Upril 1850, 220. Scene mit B. 223 fg. Gein Antrag bom 24. Februar 1851 in ber preuß. 2. Rammer 254 fg. Wieder Abg. (1858) II, 226. Salt 1862 an ber Forberung ber 2jahr. Dienftzeit feft 345. In der dänischen Frage 1863 64) 389. Prafibent bes tonftit. Reichs: tags (1867), Schlugrebe III, 459.

Mls Prafident des Reichatags (Berbft Le Sourd, frangoj. Beichaftstrager 1867) auf ber hohenzollernburg, 3. Oftober IV, 35. Prafident bes 3offparlaments (1868) 138 fg., 144 ig. Prafident bes Reichstags 1870, am 19. Juli 263 jg. Schluftwort 265. Um 18. Dezember Empfang G.3 und ber Abregbepu: tation bes Reichstags in Berfailles Prafibent bes Reichstags 1873 V, 137. Prafibent bes beutichen Reichsgerichts 1. Oftober 1879 311 ig. VII, 102 ig.

- Ginclair, Gir I., englisches Parlamentemitglieb, B. an ihn (am 7. Juli 1871) IV. 391.
- Singer, 1892 Cberburgermeifter bon Jena VI, 462 ja.
- Singer, fozialbemofr. Abg. (1895) V1, 502.
- Ctobelew, ruffifcher beutichfeindlicher General (1882) VI, 179. + (7. Juli 1882) 179.
- Emibt, Bunbestagegefanbter für Bremen, B.& Urteil über ihn I, 294.
- Cobolem, 1883 ruffifcher General VI, 184 fg.
- Colma . Laubach, Graf, 1815 preug. Oberprafibent 1, 88.
- Solme, Braf, beuticher Botichafter in Rom (1888) VI, 278.
- Solme, Pring, öfterreichischer Unterhandler in hannover 1866. Reigt burch Lugen jum Rrieg gegen Preugen III, 309 jg.
- Connemann, Leopold, Abg. V, 339 jg.
- Cophie, ofterreichische Erzherzogin, Schwester ber Ronigin Glifabeth bon Preugen I, 367. Empfängt B. gur Audieng 373.

- in Berlin (1870) IV, 227 ig. lleberreicht am 19. Juli B. bie Rriegserflarung Franfreichs 263.
- Sperling, Burgermeifter bon Ro: nigeberg, Abg. 1847 im Bereinigten preug. Landtag I, 110 fg., 116
- Splittgerber, B., Chefred. ber "Magbeb. 3tg." VII, 147 fg.
- v. Ctablemafi, polnifcher Erzbifchof von Pofen VII, 49.
- Staelin, Samburger Rauimann (1896) VII, 34.
- Stahl, tonfervativer Gubrer im Erfurter Parlament I, 50, 212. Gin= zeichnung B.s in fein Stammbuch 224 jg.
- Staubener, Wilhelmine, Schenferin, VII, 99.
- v. Stauffenberg, im Reichstag (von 1871) IV, 426 fg. (1878) V, 309 fg., 364 fg. Legt Dai 1879 bas Prafibium im Reichstag nieder 396 fg. (1880) VI, 43 fg. Se: ceifionist 44. (1882) 153 jg. (1884) 147 jg. (1887) 205 jg.
- v. Stavenhagen, Generalmajora. D., Abg. 11, 299 ig. Antrag August 1862, 340 jg. In ber banischen Frage III, 28, 37 fg. Mitgrunder ber nationalliberalen Partei 396. Cein Abregentwurf Angust 1866 angenommen 416. Begen ben bannoverichen Provingialjonds (Febr. 1868) IV, 71 fg.
- Steinmann, 1864 banifcher General III, 114 fg.
- b. Steinmes, preuß. Beneral 1866. Dotation jur ibn III, 429 ig. Gein Gigenfinn 1870, IV, 213 (Rote), 284 fg.

- Steinwenber, öfterreichischer Abg. Stolberg, Graf, Prafibent VII, 100. Serrenhaufes, Begrugungeret
- v. Stengel, babifcher Minifter 1, 469.
- v. Stephan, Dr., Generalpostmeister, † 8. April 1897, Beileib B.3 VII, 66.
- Stephani, Dr., Sb., Bizebürgermeister von Leipzig III, 280. Abg.
  IV, 31 fg. Im Reichstag (1868)
  129. Sein Antrag bezüglich der Todesftrase (1870) 181 fg., 183.
  Bei B. (1871) 439. (1878) V,
  365 fg. (1879) 385 fg.
- Stieber, Polizeirat und Leiter ber Berliner politifchen Polizei VII, 78.
- Stieve, Professor in München VII,
- Stidel, Professor und Geheimer Rat in Jena (1892), Neftor der Universität VI, 461 fg.
- v. Stiehle, Oberft, Bertreter Preugens beim Wiener Frieden (1864) III, 128 fg.
- v. Stiteneron, Frhr., Unterhändler Lippes in Frankfurt I, 434.
- v. Ctodhaufen, 1850 preuß. Min. I, 235, 239.
- Stöcker, Hofprediger, Umtriebe (1887) VI, 321 fg. Umtriebe (1888) 323 fg. Entlassen (1889) 325. Sein "Scheizterhausenbrief" (1888) an v. Hammerstein VII, 21 fg., 113 fg.
- Stöhr, Oberpfarrer von Lippehne I, 48.
- v. Stoffel, Baron, franzöf. Militärbevollmächtigter in Berlin. Seine Berichte IV, 191 (auch Note) fg. B.& Freunblichkeit für ihn (1869) 213 fg.
- Stolberg, Graf, Vater, Urteil über B. (1851) I, 327 fg.

- Stolberg, Graf, Präfibent bes Herrenhauses, Begrüßungsrebe au B. 22. Dezember 1866, 111, 428. Oberpräfibent in Hannober (1868) 1V, 69 fa.
- Stolberg, Graf, Udo (Otto), 1875 Mitglied bes Herrenhauses V, 223 fg., 312 fg. Eisenbahnminister (1878) 375 fg.
- Stolle, sozialdemokratischer Grobian (1884) VI, 250.
- v. Stosch, Chef ber Abmiralität, forbert 1877 seine Entlassung VI, 356 fg. Vom Kaiser abgelehnt 356 fg.
- v. Stourdza, rumänischer Minister VII, 153.
- Strauß, Bertreter ber 15. Kurie (Bernburg, Schwarzburg, Lippe, Walbed, Reuß) am Bunbestag I, 472.
- v. Stroffer, 1872 preuß. Landtags: abg. V, 51 fg.
- Struck, Dr., Sanitätsrat in Berlin, behanbelt B. (12. Ottober 1866)
  111, 427 fg. April 1870 in Barzin, weil B. an Gelbsucht erkrantt IV, 123 fg. Am 10. November 1872 in Barzin V, 92. Behanbelt B. März 1874 in Berlin 185 fg. April 1878 in Friedrichsruh, B. an Gürtelrose erkrankt 416. Tezember 1879 zur Behanblung B.3 in Barzin 427 fg.
- Strube, Reichstagsabg. VI, 120 fg. Stübel, beutscher Generalkonful in Apia (1884) VI, 362 fg.
- Stübel, Dr., Oberbürgermeifter von Dresden (1892) VI, 446.
- v. Stumm, Frhr., Reichstagsabg. VII, 8.

- Swiertowati, Schuhmachermeister in Gofton, Bescheib B.3 an ihn (1872) V, 68 fg.
- b. Sybel, Heinrich, Geschichtsforscher und Abg. Für die Armeeresorm (1860 jg.) II, 300 jg. Bermittlungsantrag besselben (August 1862) 340 jg. Bei der Abresbebatte (Jan. 1863) 368 jg. 473. In der polnischen Frage (1863) 385 jg. Im preuß. Landtag (1875) V, 217 fg., 227 jg. B. gratuliert ihm 1888 zur "Erzellenz" 306. † 1. August 1895, Beileid B. VII. 8.
- v. Sybow, 1856 preuß. Gefandter in Bern II, 126. Preuß. Gefandter am Bundestage (1862) 363, 365 fg., 405 fg. In ber danischen Frage 111, 20, 46, 47, 72, 77.
- Sachengi, 1885 öfterreichifder Botichafter in Berlin VI, 266. (Geftorben Marg 1898) VII, 88.
- Sumann, Dr., Polenführer, Bumntungen an B. IV, 390.

# T.

- Tallenay, 1853 Gefandter Frankreichs am Bundestage I, 414 fg. Nach Berkündung bes Kaiserreichs 480 fg. Bestürzt über Droupn be 1'hubs' Entlassung II, 77 fg. Ubberusen (Ende 1855) 96.
- Tallegrand, Fürft, frangof. Diplomat 1, 15.
- Tallegrand, 1863 frangöfischer Gefandter in Berlin, in der polnischen Frage II, 380, 390. In der daniichen Frage III, 24.
- Zaufflirchen, Graf, Gefandter Bagerne (1867) im Auftrage Gobenlobes nach Berlin und Wien IV.

- 20 jg. Gefandter in Rom (1871) V, 5 jg.
- v. Taufch, Polizeilommiffar, beffen Prozef VII, 74 fg.
- Tegethoff, öfterr. Abmiral im baflischen Krieg III, 98 fg. Schlägt bie Italiener (1866) bei Lijfa 375.
- Tellfampi, Projeffor, preuß. Abg. (1849) 1, 193. Mitgl. des Herrenhauses III, 52 fg.
- Temme, 1849 preuß. Abg. I, 166 fg. v. Teffendorf, Staatsanwalt in
- Berlin V, 248 fg. (Spater Oberreichsanwalt.)
- Temfit (Mohameb) Pascha, 1879 fg. Chedibe von Ägypten VI, 196 fg.
- v. Thabben Triglaff, Fraulein, Braut Moris v. Blandenburge I, 61.
- v. Thabben : Triglaff, Gerhard, Bruber ber Borigen, B.& Jugendsfreund, in Frankfurt bei B. 11, 173. Mit B. 1864 in Gastein III, 126. Juli 1872 in Barzin V, 83. Ges hort mit zu ben "Kreuzzeitungsbeklarauten" gegen B. (26. Februar 1876) "mit tieistem Schmerz" 250 fg.
- Thibaut, Projeffor in Gottingen, B.& Lehrer I, 29 fg.
- b. Thielmann, 1886 beutscher Bertreter in Sofia VI, 189 fg. Staatsfekretar VII, 61.
- Thiers, Abolphe, franzof. Staatsmann und Abg. (1865) 111, 221.
  Seine Rundreife durch Europa (September und Ottober 1870) IV, 312 fg. In England 312. B. darüber am 16. September 312 fg. Th. in Wien 328. In Petersburg 328. Wieder in Wien 329. Verhandlungen mit B. 30. Oft. fg. 335 fg.

Gescheitert 5. November 337. Lobt die Freiheit der frangof. Bahlen (vom 5. Februar 1871) 383. Am 17. Februar jum "haupt ber vollgiebenden Gewalt ber frangofiichen Republit" gewählt 384. Th. gegen ben elfäffifchen Abg. Reller am 17. Februar 384. Um 21. Februar in Berfailles bei B. ju ben Friebens: verhandlungen 385 fg. Abichluß am 26. Februar 387. Prafident ber frangofifchen Republit, bon B. geftütt V, 3, 40 fg. B. ftütt Th. gegen die Umtriebe bes Grafen Arnim 127 fg. Th. am 24. Mai 1873 geftürzt 139 fg.

v. Thile, 1867 Unterstaatssekretär bes Auswärtigen Amtes in Berlin IV, 16 fg. Seine Erklärung au Le Sourd (am 4. Juli 1870) 227.

Thomfen, einziger fortschrittl. Reichstagsabg. für die Altersversicherung der Arbeiter (1889) VI, 104.

Thouvenel, 1862 frangof. Minister II, 367. Gefturgt (1862) 379.

v. Thüngen, 1868 Zollparlament3: abg. IV, 137. Führer der Laud: wirte (1876), Anhänger Bs V, 258 fg. B.3 Schreiben an ihn bom 16. April 1879 390 fg.

Thun, Leo, Graf, öfterr. Präsidials gesandter an dem "reaktivierten" Bundestage Band I, 233. Bon B. geschildert 289, 292 fg. B.3 Waffensgänge am Pundestag mit ihm 310 fg., Tie "Zigarrengeschichte" 310 fg., 312. B. gegen die Übergriffe des Präsidiums 312 fg. Rücksichtes volleres Benehmen T.\$ 313 fg. B. gegen die Mißbräuche T.\$ bei der Protokolssührung und Beröffents

lichung ber Bunbesprotofolle 317 fa. Ginbrud von B.& Gieg auf I. 323 fg. Unterredung B.3 mit I. (Anfang 1852) über bie machfende Berftimmung zwischen beiden dent: ichen Großmächten 334 fg. I. in ber Flottenfrage 338 fg., 343 fg. Erklärung an B. in ber Bollvereinsfrage (Mitte November 1851) 359 fg. I.s Troft über Schwarzen: bergs Tod 368. T.3 Abberufung und Berfegung als öfterr. Befandter nach Berlin, auf B.& Fürwort 411 fg. Be Schnepfenjagd mit I. 498. Ofterreichischer Gesandter in Peters: burg, bei B. (Ende Dezember 1862) Band II, 363 fg. Bei B. in Riffingen (1883) Band VI, 245. B. bei ihm in Salzburg (1886) 269.

v. Tiebemann, 1878 Direttor ber Reichstanzlei V, 308 fg., 330 fg., 336 fg. Borsteher bes Centralbureaus bes Reichstanzlers 375 fg., 378 fg. (1880) VI, 67 fg.

Tirpis, Admiral VII, 61, 80.

Tisza, Koloman, 1879 ungarischer Ministerpräsident, schließt den deutsche, öfterreich ungarischen Bündnisvertrag V, 287 fg., 301 fg.

Treibel, Rettor in Braunsberg, 1871 bom Bijchof gemaßregelt V, 42 fg.

v. Treitschfe, Heinrich, Hiftoriter. In Leipzig III, 280. Reichstagsabg. (1871) IV, 402 fg. Un den Berfasser über B.3 Sturz (1893) VI, 371.

v. Tresfow, preuß. General VI, 175. Trieft, Mitglied des Erfurter Parla-

Trieft, Mitglied des Erfurter Parlaments I, 221.

Tribulzio, Graf in Rom, B. (1871) an ihn zu Gunften bon Mommfen V, 15.

- Trodu, 1870 frangofifcher Beneral. Weist alle Teutichen aus Frant: reich aus (28. August) IV, 293. Saupt ber Regierung ber "nationalen Berteibigung" (4. Ceptember) 305 ig. Befiehlt verzweifelt ben letten Parifer Ausfall (19. Januar 1571) 368. Abgefett 368. Brief: wechsel mit B. 381 fg.
- Trojan, Johannes, Leiter bes "Rlad: derabatich", VII, 71.
- v. Tumpling, 1866 preuß. General, verwundet 111, 345.
- Tweften, Rarl, preug. Abg. Ber: mittelungeantrag in der Beeres: reformfrage (August 1862) 340 ja .; in ber Budgettommiffion abgelehnt 347. In der polnischen Frage (1863) 389. In ber banifchen Frage (17. April 1863) III, 11 jg., 37 jg., 189 ig. Rach bem Bertrag von Gaftein (1865) 208 ig. Für bie Ginber: leibung bon Lauenburg (1866) 247 fg. Obertribunalsbeichluß vom 27. Januar 1866 gegen ihn 248 fg. Mitgrunder der nationalliberalen Partei 396. Berichterstatter über bas Indemnitatsgejeg 416. Wegen bie Unnegion von Schleswig-Bolftein 419 fg. Berichterftatter für Annahme ber norbbeutschen Bunbes: verjaffung im Abgeordnetenhanfe 460. Ronflitt B.s mit I. (Nov. 1867) IV, 54 fg. 2.8 Antrag beim Bundesichulbengefet (1868) 131 ig. 3m Landtag (1:68) 149. I.3 Ans trag auf verantwortliche Bunbes: minifter (Reichstag 1869) 158. Uber Blaubucher 164 ig. Gur Rechtseinheit 172.

## 11.

Uhben, preug. Minifter I, 102 fg. Ujeft, Herzog von, 1867 Abg. im

fonftit. Reichstag, Rompromigan= trag bezüglich ber Militarfrage III, 454 ja.

- v. Unruh, 1848 Prafident ber preuß. Rationalversammlung 1, 145 ja. 1849 Mitglied des Abgeordneten= hauses 168 fg. Für die "neue Mera" (1858 fg.) II, 225 fg. Befprach B.3 mit ihm (Marg 1859) 243 ig. In ber polnischen Frage (1863) 382 ig., 386 ig. Weiprach mit B. (bor Ausbruch bes Rriegs von 1866) III, 334 ig. Mitgrunder der nationalliberalen Partei 395 jg. 3m Reichstag (1869) IV, 158 fg. 3m Reichstag (1871) 407 fg. Bei B. mit bem Plan eines Gifenbahnfalonwagens (1871) V, 12 jg. 3m Landiag (1873) 106 fg.
- b. Iljebom, preng. Diplomat und Bertrauter Ronig Fr. Wilh. IV. Wird Dezember 1854 bom Ronig nach London gejandt 11, 58 jg. 3m Gebruar 1855 nach Paris 67 ig. Nachfolger B.s am Bundes: tage (1. Marg 1859) 243. B. an ihn am 1. Juli 1859 über bie preng. Politif in ber italienischen Frage 256 ig. B.s Brief an ihn bom 3. Februar 1860 über bie beutsche Beerebrejorm 267. In ber turbeifischen Grage 270 ig Befandter in Italien (1865), B. an ihn am 21. April III, 174 fg. B. an ihn im Juli (1865) 199. B. an ihn am 13. Januar 1866, 253 fa. Il.& Bericht an B. Gebr.

257 fg. Seine Note vom 17. Juni 1866 eigenes Gewächs 341 fg. B. an ihn am 10. Ottober 1867 über bie Politik Italiens seit Februar (1867) IV, 49/51. B.s Note an N. April 1868 189 fg. N. berichtet März 1869 über die geheimen Verhandlungen Napoleons mit Italien an B. 202.

# 23.

Balett, Meno, Professor in Göttingen, B.3 Lehrer I, 30.

v. Barnbüler, Oftober 1864 murt: tembergischer Ministerpräsident III, 141 fg. 2118 Friedensunterhandler 1866 in Nitolaburg 385. Desgl. in Berlin Auguft 403. Abichluß 13. Auguft 404. Schließt 8. Juli 1867 ben neuen Bollvereinevertrag mit B. IV, 17 fg. Für bie Schut: und Trugbundniffe mit Prengen 15. September 19. Bei Ausbruch be3 Rriege3 (von 1870) 266. Reichstagsabg. (1874) V, 214. (1878/79) 375 fg., 377 fg., 378 fg. Berfen, Major im preug. Großen Beneralftabe, 1870 nach Spanien gesendet IV, 226 fg.

Bicari, Hermann, Erzbifchof von Freiburg (1851 fg.) I, 458 fg.

Bictor Emannel, König von Sarbinien und Italien II, 233 fg. Am 10. Januar 1859 Thronrede 237. Abkommen mit Napoleon (Ende 1859) 279 fg. Bertrag mit Frankreich (15. September 1864) III, 174 (auch Note). Bom Kirchenbann grtroffen 223 fg. 1867/70 IV, 47/51. Geheime Berhanblungen mit Napoleon wegen eines Bünds

niffes (1868 bis 1870) 195 fg. Zum Befuch Kaifer Wilhelms 1873 in Berlin V, 154 fg. † 9. Jan. 1878 294.

Bictoria, Königin von England.
B. wird ihr am 25. August 1855 auf einem Ball in Verfailles vorgestellt II, 85. In Koburg 1863 mit König Wilhelm und Kaiser Franz Joseph, Scene 410 ig. In der bänischen Frage III, 33, 37. Verslangt 1876, Preußen solle Rußland den Krieg gegen die Türkei verbieten V, 258 fg. Freundliches Verhalten gegen B. 1888 in Berlin VI, 303 fg. Abelt Morell Mackenzie 311.

Bictoria, Prinzeß Royal, Brant bes Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen. B. über diese "englische Heirat" II, 108 fg. Gegnerin von B.s Politik (1863) 410 fg. Kaisferin Friedrich, bei dem Battenbergischen Heiratsprojekt VI, 298 fg. Berhandlung B.s mit ihr (10. April 1888) 303.

Bilbort, französ. Jonenalist III, 320, 321 (Note) 334, 343 fg.

v. Bin de, Georg, Abg. 1847 im Bereinigten preuß. Landtag I, 107 fg., 116 fg. In der preuß. II. Kammer 1849 174 fg. Lehnt im Juli 1849 Wiederwahl ab 177. Mitzglied bes Erfurter Parlaments (1850) 213; in der Opposition 216 fg. In der preuß. II. Kammer im Dezember 1850 (nach Olmüg) für Entlassung des Ministeriums 246. In der II. Kammer 1852, Streit B3 mit ihm 492 fg. Duell zwischen B. und B. (25. März

1852) 494 ig. Wieder Abgeordneter (1858) II, 226. Für die Armeeresorm (1860) 299 ig. Haltung 1861, 305 ig. Für Sybels Bermittelungsantrag (August 1862) 340. B.s bermittelnder Antrag (7. Ettober 1862) 353 sg. Bei der Adresbebatte (Januar 1863) 370. Für das Indemnitätsgeset (August 1866) III, 416. Führt im Febr. 1868 die konservative Opposition gegen B. IV, 70 sg.

Birchow, Dr., Ruboli, Professor und Abg. in Berlin, von B. gum Tuell geforbert 1, 78 ig. ber polnischen Frage (1863) II. 364. In ber banischen Frage (1863/1864) III, 14, 28, 37, 49 jg., 64. In ber beutichen Frage 186 ig. B. jorbert ihn jum Duell, B. lehnt ab 188 fg. Gegen ben Bertrag v. Baftein (1865) 244 fg. Seine Beisiagung (1866) 422 fg. Gein Antrag: B. und Roon bon ber Dotationslifte zu ftreichen 431 Tattlofes Benehmen Degbr. 1867 IV, 55 ig. 3m Landtag 1868 146 ig. Berlangt am 21. Ottober 1869 Abrüftung! 223 ig. (1877) V, 274 fg. (1880) VI, 29 fg. (1885) V1, 244. (1895) 501.

Bisconti-Benosta, 1873 italienischer Minister V, 154 fg.

Bisthum v. Edftabt "London, Gaftein und Sadowa" 111, 207.

Boll, Dr., Joseph, bayrischer Zollparlamentsabg. Sagt am 18. Mai 1868: "Es ist Frühling geworden in Teutschland!" IV, 64 fg. Clückwunsch B.s (5. Juli 1868) 83, 144. B.s Gespräch mit ihm (12. Juli 1869) 211 fg. Bei seiner Wahl in ben Reichstag 1874 B. an ihn V, 179 fg. B. bei Beratung ber Justizgesetz (1876) 266 fg. In ber Frage ber Wirtschaftsresorm 1878/79 für B. 375 fg. Aus ber nationalliberalen Partei ausgeschieden (1879) VI, 42 fg. † 22. Januar 1882, B.3 Beileid an die Wittwe 235, 359, 459.

Bogel v. Faldenstein, preuß. General. Im banischen Feldzuge (1864)
111, 80 fg., 93 fg., 155 fg. Im
Arieg von 1866 329 fg. Dotation
für denselben 429 fg. Im Arieg
von 1870 Generalgouverneur der
dentschen Küstenlande IV, 346 fg.
v. Bollmar, sozialdemokr. Abg.
(1884) VI, 159 fg.

b. Brints, Frau, I, 291, 505.

## 23.

Bachtmeifter, Graf, 1864 Bertreter Schwebens auf ber Londoner Ronfereng III, 97 fg.

Wagener, Hermann, Herausgeber ber "Kreuzzeitung" (später Geheimer Rat und Abg.). Brief B.s an ihn vom 30. September 1850 1, 225 jg. B. an ihn am 5. Juni 1851 283. Fassche Berichte der "Kreuzzeitung" über B.s Sendung nach Wien (1852) 386 fg. B. an W. 27. Nov. 1853 über Boltswirtschaft und seine Ersahrungen am Bnude 512 fg. Herausgeber der "Provinzial-Korresspondenz" II, 415 fg Bortragenz der Rat im Staatsministerium, will Ottober 1868 seinen Rücktritt nehmen IV, 90 fg. Wird 1871

von B. zu ben "Katheber: Sozialisten" nach Eisenach gesandt V, 38 ig. Gegen B. 1872 verstimmt 65. In ber "Gründerperiode" (1873) 120 ig. B. bei ihm; in Ruhestand versetzt (1. Ottober 1873) 122. B. an ihn am 8. September 1876, 265. † 21. April 1889, Beileid B.3 VI, 335 ig.

Wagner, Dr., Abolf, Professor (1881) VI, 77 fg.

v. Walbaw=Steinhöfel, Mitgl. des preußischen Herrenhauses (1872) V, 60 fg.

Malbed, Dr., preng. Abg. I, 141 fg. Gein Antrag vom 31. Oft. 1848, 141. Sein Antrag vom 22. April 1849, 175. Berbft 1860 wieber Abg. 11, 305. Begen alle Beeres: reform mit 50 Befinnungsgenoffen (1861) 305 fg. In ber polnifden Frage (1863) 383 fg., 389. der banischen Frage III, 68, 190 fg. Staunen erregender Abregentwurf besfelben (August 1866) 395 fg. Ceptember 1867 Reichstagsabg. IV, Im Landtag (Dezember 37 ja. 1867) 61 fg. Diatenantrag (1868) 126 fg.

Balberfee, Graf, Generaloberft (1892) VI, 449. Bei B. 1896, VII, 34, 41.

Wales, Prinzvon VI, 304 fg. VII, 152. Walewsti, 1855 fg. französischer Minister bes Auswärtigen II, 78. B. August 1855 bei ihm in Paris 85 fg. Übergeht 1856 bie Neuenburger Frage 121. Diese Frage auf dem Pariser Kongreß von 1857, 154 fg.

20 allot, Paul, Baumeister VII, 87.

Bantrup, Mitglieb bes Erfurter Parlaments 1, 220.

Bashburne, nordamerikanischer Gesfandter in Paris. Dank B.3 an ihn (13. Juni 1871) IV, 437. Antwort B.3 vom 17. Juni 437 fg. Besucht B. (August 1877) V, 412.

v. Wagborff, weimarifcher Minister, Mitglied bes Erfurter Parlaments 1, 213.

v. Webell, Generaladjutant des Königs Fr. Wilh. IV, 1854 nach Paris gesandt II, 48 fg. B. darüber 50. Im Februar 1855 in Paris 67 fg.

v. Webell, Mitgl. bes preuß, Herrenhaufes (1872) V, 60 fg. Reichstagsabg. (1880, VI, 13. Präfibent bes Reichstags (1888) 282.

Wehrmann, Geh. Rat (1871) V, 38 fg.

Welder, Fr., Mitglied bes FrantfurterParlament3, AntragaufKaiferwahl (1849) I, 162.

Wendt, Dr., B.3 Cymnafiallehrer I, 23.

Wendt, Professor in Göttingen, B.3 Lehrer I, 29 fg.

Bendt, preuß. Geh. Finanzrat, mit Delbrück in Frantfurt bei B. (Oft. 1851) I, 353.

Wengel, Leg.=Nat, B.3 Gehilfe in Frankfurt 1851 jg. I, 282, 344 jg.

b. Werber, General, halt 16. bis 18. Januar 1871 an ber Lifaine helbenmütig gegen bie Übermacht Bourbatis Stanb IV, 366.

v. Wern'er, Anton; fein Gemälbe ber Kaiserproflamatian von Bersaistes IV, 367. V, 409 fg. Schentt B. 1879 ein Bilb Moltkes 422. Werner, 1873 beutscher Rorvetten: fapitan in Spanien V, 161 fg.

v. Werther, preug. Gefandter in Ruß: land (1859) vor B. II, 229. fandter in Wien (1863) 405 fg. 3n ber banifchen Frage: III, 55, 81 fg. In ber handelspolit. Frage 142 fg. In ber Frage bes Befiges an Echles: wig-holftein 154 fg., 172 jg , 177 jg., 226. B. an W. am 20. Januar 1866, 254. Am 4. Auguft Rund: ichreiben an alle norbbeutichen Regierungen gur Begründung bes neuen Bundes 391 ig. B. am 4. April 1867 an B. IV, 20 jg. B., Ge: fandter in Paris, am 13. Juli 1870 an B. und B. an und über B. 245 ig. B.s Erlag vom 1. Cept. 1870 an 23. 307 fg. In Ronftan: tinopel (1877) V, 272 fg.

v. Werthern, preuß. Legationsfetretar in Wien (1852) I, 503.

v. Westarp, Abolj, Graf, "Fürst B. und das bentsche Boll" (1892) VI, 454 (Note).

Beft moreland, englischer Gefandter in Dien I, 370.

Westphal, Pastor v. Brunftorf VII, 94, 139 fg., 141.

b. Westphalen, 1855 preußischer Minister bes Junern II, 92.

White, ameritanifcher Gefandter in Berlin (1879) V, 425, VII, 153. Whitmann, Sibnen, VII, 48.

Wielopolsti, ruffischer Generalsftatthalter in Warschau (1863) II, 375. Glückwunsch an B. am 7. Mai 1866 nach Cohens Attentat, B.& Antwort vom 14. Mai III, 300 fg.

v. Wilbenbruch, Ernft, Dichter VII, 156 ig. Wilhelm I., König von Württemsberg in ber orientalischen Frage (1854) II, 39. Empfängt B. Dez. 1855 sehr hulbvoll in Stuttgart 93 fg. † am 24. Juni 1864, IV, 416 fg. Wilhelm, Herzog von Braunschweig, † am 18. Oft. 1884, VI, 143.

Bilhelm, Bring v. Preugen (fpaterer Ronig und Raifer Wilhelm I). Erfte Begegnung Bis mit ihm Band I, 41. Gein Berhalten in ber preußischen Berfaffungefrage bon 1840 bis 1847, 101 ig. Wahrend ber Berliner Margtage von 1848 I, 124 jg. Reife nach England (Dlarg 1848) auf bes Ronige Befehl 126 jg. Bei feiner Rudfehr von B. empfangen 140. Geine Stellung jum beutichen Berjaffungewert (18486 157. Befiegt ben pfalzischen und babischen Aufstand (1849) 182. Wegen die Friedensvorichlage bes Grafen Brandenburg (Nov. 1850) 241. Tiefe Trauer über bie Schmach von Olinüg (29. Nov. 1850) 277 jg. Befuch in Frantfurt (3. Juli 1851), Empfang burch B. Der Pring über B. 303. Befürwortet B.s Ernen: nung jum Bunbestagsgefandten 305. Refibiert von 1851 an mit Bemahlin in Robleng 326 jg. Gegen einen Berjaffungebruch in Preugen 331. Bufammentunft mit Louis Rapoleon in Baben Baben (1852) 387. Bestätigt B. bie über biefen (1862) ausgesprengten Berleum. bungen 387. Cein Bohlwollen für herrn b. Scherff 476. Pathe von B.s zweitem Cohn Wilhelm 503 fg. B. beim Pringen in Oft: enbe (1853) 508.

Blum, Dr. D. Garft Bismard und feine Beit. Anhang. u. Regifterband. 16

Ceine Auficht in ber orientaliichen Berwidelung (1853 fg.) Banb II, 6 fg. Deshalb Anfang Mai 1854 bon allen militarischen Um: tern beurlaubt, ja mit Berhaftung bebroht 19. Bon B. am 5. Juni 1854 in Frantfurt begrüßt, politifche Gefprache 29 fg. Geine Unfichten im Juli 1854, B. barüber 36 fg. Gein Bergleichsvorschlag in ber Raftatter Befahungsfrage 153 fg. Sein Lebensgang u. Charafter u. fein Berhältnis ju B. (1848 bis 1858) 199/212. B.s Urteile über ihn aus berfelben Beit 212 fg. Berufung bes Pringen Enbe Deg. 1857 jum Bertreter bes erfrantten Ronigs 219 fg. B. befürwortet bie "Regentschaft" be3 Prinzen 213 fg. Umichwung in Preugen feit feiner "Bertretung" bes Ronigs 219 fg. Opposition ber Camarilla gegen feine Ginfetung als "Regent" 219 fg. Will 1858 B. als Minifter berufen 221.

Wird am 8. Oftober 1858 "Regent" 222. Die "neue Mera" und beren Minifter 222 fg. 2B. in bem neuen Streit mit Danemart (1858) gang einig mit B. 231 fg. Cbenfo in der italienischen Frage (1858 fg.) 232 fg., 248 fg. B. bei ihm, September 1859, in Baben= Baden, Beratungen über bie beutiche Frage 263 fg. Beratungen mit B. im April 1860, 282 fg. Zusam: mentunft mit Napoleon in Baben, Juni 285 fg. Busammentunft mit Raifer Frang Jojeph in Teplig 286 fg. B. barüber 287 fg. Zujammentunft mit bem Baren und Raifer Frang Joseph in Warschau (Ottober) 289. W.s preußische Heeresresorm 292 fg. Der Gesehentwurf (Febr. 1860) 295 fg. Thronrebe vom (12. Januar 1860) 297 fg. Schlußthronrebe am 23. Mai 302.

Ronig Wilhelm I., feit 2. Januar 1861, Erlaß "Un Dein Bolf" 7. Januar, Thronrede 14. Januar 304 fg. Unterrebung mit B. in Baben Baben (Juli 1861) 310 fg. Berat mit Schleinit, bem Großherzog von Baben, Bernftorff u. a. in Oftende bie beutsche Frage. beggl. 20. September in Robleng auch mit B. 312 fg. Am 18. Ott. feierliche Rronung in Ronigsberg 313. 3m Jahr 1861/62 313/340. B. beim Ronig am 20. September 1862 341 fg. Um 23. Ceptem : ber 1862 Ernennung B.3 jum Staatsminister, wenige Tage fpatergum Minifterprafibenten 342 fg. B. mit ihm von Juter: bogt nach Berlin 352 fg. 2B.3 Ant= wort auf die Abreffe des Abgeord= netenhauses (3. Februar 1863) 372. In ber Zeit bes polnischen Aufftanbes (1863) 374 94. 3m Commer 1863 mit B. in Gaftein 401 fg. Saltung gegenüber Diterreich und bem Fürftentag in Frankfurt 402 419.

In der dänischen Frage seit 1862 Band III, 8 fg. Thronrebe (9. November 1863) 22, 24. Berzhältniszum Erbprinzen v. Augustenzburg 29 fg., 39 fg., 45 fg., 51 fg., 81 fg. Mit B. vor Düppel (1864) 93. Berhandlung mit Frankreich u. s. w. 95 fg., 123 fg. Bei den

Sandelsvertrageverhandlungen mit Cfterreich 123 ig., 133 ig., 143 ig. Berleiht B. am 10. Ottober 1864 ben Schwarzen Ablerorben 149. Berweigert Abtretung preugischen Landes gegen Schleswig : Bolftein 152 jg. Um 7. Dezember 1864 Siegeseinzug in Berlin 157. In ber Frage eines Bunbniffes mit Franfreich 165 ig. Beratung vom 29. Mai 1865 178 ig. Ungnabe gegen ben Erbpringen von Augustenburg 195 fg. Ceine Rechtsuber: zeugung 196 fg. Ministerrat in Regenaburg 21. Juli 199 fg. Ulti: matum an Diterreich 200 fa. Schlieft am 14. 19. August ben Bertrag von Gaftein 205,07. Erhebt B. in ben Grafenstand (15. Gept. 1865) 207 fg. Genehmigt B.s Reife ju napoleon nach Biarrit (1865) Mit B. 26. November bei der Erbhuldigung in Rageburg 215 jg. Ronig B. B.s feftefte Ctuge 1861 bis 1865 229 ig.

Berannahen bes Rrieges mit Dfterreich. Minifterrat bom 28. Februar 1866 258 jg. Schreiben an Napoleon vom 3. Mary 262 fg. Untwort Rapoleons vom 7. Darg 263. Forberungen vom 11. Marg für Chlesmig-Bolftein 269 fg. Dlinifterrat vom 27 Marg 271. Ant. wort D.s an bie Ctabt Breslau 304 fg. Minifterrat bom 12. Juni 327 ig. Beratung mit B. am 14. Juni 331 ja. Aufruf "Un bas beutiche Bolt" vom 18. Juni 336 fg., 339. Lettes Friebensangebot an hannover 340 ig. Am 30. Juni mit B., Moltte und Roon Reife nach bem Rriegsichauplag 345 ig. Dlit benfelben Paladinen in ber Schlacht von Roniggraß 347 jg. Telegramm an Napoleon 5. Juli 357. D.3 Buniche begug= lich bes Umjange ber Annexionen 372 ja. Dentidrift B.3 barüber und über die politifche Lage 24. Juli 378 fg. Enticheibung bes Ronigs 378 fg. Ruft, umarmt und beforiert B. beim Abichlug bes Borfrie: bens von nicolsburg 26. Juli 383. 23.3 Enticheibung, bag ber Landtag um "Inbemnitat" erfucht werbe, 3. August 389 ig. Trifft mit B. am 4. August nachts in Berlin ein; jubelnder Empfang 391. Thronrede vom 5. Auguft: "Indemnitat". Ungeheure Birfung 393 95. Beim Ciegeseingug bom 20. Ceptember wieber mit B., Roon und Molife 424. Orbre an B. vom 12. Februar 1867 bei Ber: leihung ber Dotation von 400 000 Thalern 431 fg.

Thronrede bei Erbiinung bes fonftit. Reichstags bes Rorbb. Bunbes 24. Februar 1867 438 jg. Schlufthronrebe 460, 1867 bis 1870: Mit bem Rronpringen, B. und Moltte jur Weltausstellung in Paris (5. bis 14. Juni 1867) Banb IV, 5 fg. 3m August mit B. in Ems und Roblens 10. währt Roon am 17. November Ur: laub 13. Ernennt B. am 22. Darg jum erblichen Mitalieb bes herrenhaufes 14. Auf ber Burg Dobenzollern 3. Oftober 35. Landtagethrourebe, Rovember 53. Reife mit B. nach Bannober (Juni

1869) 102 fa. Thronrede im Reichs: tag (23. März 1868) 124. Thron: rebe beim Echluß bes Bollparla. mente (1868) 144 fg. Gründe für Erhaltung ber Tobesitrafe (1870) 181 fg. Schlußthronrebe an ben Reichstag (1870) 185. Minifterrat wegen bes Moabiter Rlofterfturms (2. Februar 1870) 218 fg. 21m 1. Juni mit B. nach Ems gur Begrugung bes Baren 221 fg. Cein Verhalten zur fpanischen Thron: fanbibatur bes Pringen Leopolb (Juni) 227 fg. In Ems vom 5. bis 13. Juli 242/45. Um 15. Juli Rudfehr bon Ems nach Berlin. Der Kronpring, B., Moltte und Roon fahren ihm bis Branden: burg entgegen 258 fg. Thronrede an ben Reichstag 19. Juli 262 fg. Untwort an ben Papft Pius 30. Juli 279. Am 25. Juli "Dant an bas beutiche Bolf" 280. Am 26. Juli bei ber Tauje feiner Entelin, Pringeffin Cophie 280. Am 31. Juli Aufbruch jum Rriegsichaus plat mit B. 281.

Im Felde 1870/71. Armeebefehl aus Mainz vom 2. August 281. Allgemeine Amnestie vom 3. August 281. "Proflamation an das französische Bolt" vom 11. Aug. aus Saarbrücken 282 sg. Ju Granatseuer der Schlacht vom 18. August mit B. 287 sg. Desgl. in der Schlacht von Beaumont am 30. August 293 sg. Desgl. in der Schlacht von Sedun 1. September 295. Schreiben Napoleons und die von B. versaste Antwort 296. Zusammenkunst mit Napoleon 2. Sept.

302. Trintspruch W.3 am 3. Sept. 303. Seine (von B. verjaßte) Antwort an die Reichstagsabordnung in Versailles, 18. Dezember 350. Verleiht B. am 24. Dezember das Eiserne Kreuz I. Klasse 362: Neuzighrsempfang in Versailles 363. Am 14. Jan. 1871 Rundschreiben an die beutschen Fürsten wegen Annahme der Kaiserwürde 366.

Raiferfeier in Berfailles am 18. Januar 1871: Raifer Wilhelm I. 366 fg. B. jum Ge= nerallieutenant ernannt 367. Proflamation an bas beutiche Bolf 367. Er= nennung B.s zum Reichstang= Ier 367 fg. B.s Milbthätigfeit für St. Denis 382 fg. Weift Thiers bezüglich der Friedensverhandlungen am 21. Februar an B. 385. Umarmt und füßt feine Palabine am 26. Februar beim Abichluß des Borfriebens von Berfailles 387. Telegramm an den Bar Ale: ranber 388. Erhebt am 21. Marg 1871 B. in ben erblichen Für: ftenftand 399. Thronrede an ben erften gefamtbeutichen Reichstag, 21. März 399 fg. B. am 13. Juni im Reichstag über ben "Raiferlichen Feldherrn" 434. Schlußthronrede am 15. Juni 436. Dotation bes Raifers an B. 24. Juni: Fried: richeruh 443 ig.

Im "Rulturfampi" u. f. w. (1871) Band V, 10 fg. Mit Raifer Franz Joseph in Salzburg 7. September 25. Reichstagsthronrebe 16. Oftober 27 fg. Gegen die in Fulda versammelten Bijchöfe (18. Oftober) 43 fg. Ents

lagt ben Minifter v. Mühler (17. Januar 1872) 46. Ernennt Falf gu beffen Rachfolger, 22. Januar 46. Bu 2.3 filberner Sochzeit (26. Juli 1872) 86 fg. Dant B.3 87 fg. Bei ber Dreifaifergujammen: tunft in Berlin (September) 89 fg. Gegen bas herrenhaus für bie Rreis: ordnung 94 ig. B. an ben Ronig 13. November 95. Weihnachtsge= ichent an B. und beffen Dant 99 fg. Antwort 23.3 an B. 1. 3an. 1873 100 fg. Thronrebe an ben Reiche: tag, 12. Marg 114 fg. Für ben Grafen Arnim 126 fg. Wenbet fich von Arnim ab 138 fg., 146 fg. Ruft Arnim von Paris ab (22. Febr. 1874) 149. Mit B. in Petersburg (April und Mai 1873) 152. Dlit B. in Wien (Oftober 1873) 153 fg. Empfangt ben Befuch bes Ronigs Bictor Emanuel in Berlin Cept. 1873) 154 ig. Gegenbefuch in 3ta: lien (1875) 157 fg. Berat mit B. Roone Entlaffungagefuch (Of: tober 1873) 167 ig. Bemahrt es am 9. November 168. Beglüdwünicht B. jur Errettung bei Rullmanns Morbverfuch (1874) 204. Gewährt B. am 4. Juni 1875 Urlaub auf unbeftimmte Beit ftatt ber erbetenen Entlaffung 232 fg. Cenbet 1879 an B. bie brohenden Briefe bes Baren 235 fg. In Alexandrowo beim Baren 286. Straubt fich gegen ben beuticheofterreichischen Bundnisvertrag 287 - Un ben Papft Leo XIII. (24. Marg 1878) 313 fg. Deggl. (2. Juni 1878) 330. Echreibt auf B.& Gutlaffungegefuch b. 7. April 1877: "Niemals!"

359 fg. Schreiben an Roon 17. April über die "Kanzlerkrifis" 361. Thronrede vom 12. Februar 1879 384 fg. Glüdwunsch und Geschent zu B.s Geburtstag 422 fg. Feier der goldenen Hochzeit (11. Juni 1879) 424. Auf B.s Entlassungszesuch vom 7. April 1880: "Es bleibt bei meinem "Riemals!" Band VI, 6. Thronrede im Landtag (1882) 58 fg. Schreiben an den Papst 22. Tesember 59.

Raijerliche Botichaft vom 17. Robember 1881, 79 ig. Raiferbotichaft vom 14. April 1883 85. Erlag bes Ronigs vom 4. 3an. 1882 126 fg. Maerhochfte Bot: icait bom 1. Dezember 1885 (auf die Poleninterpellation) 161 fg. Thronrebe an ben Landtag (1886) 166 fg. - Mit Bar Alexander in Dangig (1881) 176 fg Dreitaiferaufammentunft in Clierniewice (1884) 186. — B.& Mildthatig: feit beim Rotstand am Main und Rhein (Anfang 1883) 240 fg. Einweihung bes Riederwaldbentmals (28. Ceptember 1883), Bereitelung bes Morbanichlages von Reineborf und Genoffen 245 fg. Sanbidreiben an B. (1 Ceptember 1844) 250 fa Gulb und Weichent ju B.3 Beburtetag (1885) 256 fg. Beftatigt und genehmigt "bie Schonhaufer Stiftung" (aus ber B.: Spende) April und Auguft 1885, 262 fg. Cein 25jahriges Regierung ?. jubilaum (1886) 267. Raifer Frang Jofeph in Gaftein 269. Rennzigfter Geburtetag (22. Marg 1887) 272. Erfrantt

(3. Marz 1888) 277 fg. Die lette Unterschrift 278. Lette Untersredung mit B. 279. Seine letten Worte 279. † am 9. Marz 279 fg. B.s Tranerrebe 280 fg. Welttrauer 294 fg. B. au seiner Gruft 28. Marz 1890 nach seiner Entlassung 402 fg.

Bilbelm, Bring bon Breufen, fpater Rronpring und Ronig unb Raifer Wilhelm II. B. im Abgeordnetenhaufe an feinem 3. Geburtstage II, 370. Am 2. Juni 1880 feine Berlobungsfeier VI, 225. Bermählung am 28. Februar 1881, 227. Wird am 7. Marg 1888 Stellbertreter bes er= frantten Raifers Wilhelm I., 278. Rronbring und Stellbertreter feines erfrauften Baters Raifer Friedrich (9. Marg) 295. Gein Toaft an B.3 Geburtstagstafel 297, Raifer und Ronig Bilhelm II. (15. Juni 1888) 309 fg. Entrüftung über bie Beröffentlichung von "Raifer Friedrichs Tagebuch" 313 fg. B.3 Bericht barüber 317 fg. 28.3 Regierungsprogramm burch B. bem Bunbegrat mitgeteilt 21. Juni 317 fg. Erfte Reichstagseröffnung 25. Juni 318. Thronrebe 318 fg. Untes Berhaltnis ju B. 319 fg. Beftätigt bie Berufung Barnads nach Berlin 322 fg. Begen bie Muder 328 fg. Entläßt Stoder (1889) 322 fg. Für bas Rartell 325 ig. Schreiben an B. (31. De: gember 1888) 326 fg. Wegen bie "Rrengzeitung" 327 fg. Beim Berg= arbeiterftreit (1889) 329. Friebens: reifen (1888/89) 329 fg. Bei B.3 parlamentarischen Festen (1889) 334 fg. Geschenke zu B.3 Geburtstag (1889) 335. Handschreiben Ende 1889 an B. 339. Erste Berstimmung gegen B. 372 fg. Die Berhandlung im Kronrat vom 24. Januar 1890, 377/386. Die kaiserlichen Erlasse vom 4. Februar erscheinen ohne B.3 Gegenzeichnung 387 fg. Neuere Verstimmung gegen B. 372 fg. W. bei B. am 15. März 1890, 393 fg. Fordert B.3 Entlassung B.3, 20. März 1890 397 fg.

Telegramm nach Weimar 398 fg. Abichiedsandieng B.3 26. Marg 402. Befuch in England (1890) 410 fa. Englische Politit 422 fa. Der Draht mit Rufland reift ab 423. Reue Sandelsvertrage 426 fg, "Berfohnungepolitit" (1890 fg.) 420 fg. Bei ben Manovern in Ungarn (1893), Telegramm an ben erkrankten B. 19. September 482 fg. Cenbet Januar 1894 ben Grafen Moltke nach Friedrichsruh 483 fg. Empfang B.B in Berlin am 26. Januar 1894, 484 fg. 28. 19. Februar in Friedricheruh 480 fg. Telegramm u. f. w. jum 1. April 487. Rede gegen bie großpolnifchen Umtriebe (22. Ceptember) in Thorn 493 und gegen die tonfervative Opposition (6. Ceptember) in Ronigsberg 495. Berabichiedung Caprivis (26. Dt: tober 1894) 496 fg. Telegramm an B. nach ber Schmach bes Reichs: tags (vom 23. März 1895) 502 fg. 2B. in Friedrichsruh am 26. Marg 505 fg. Toaft bes Kaifers auf B.
1. April 509. Berhältnis zu B.
1895 VII, 8/10. In Friedrichsruh am 16. Dezember VII, 10, Berchältnis zu B. 1896 VII, 27 fg.
Tesgl. 1897 VII, 57 fg. Zu B.s 60jährigem Militärjubläum (1898)
92 fg. Rede in Deynhausen 112.
Zehnjähriges Regierungsjubiläum
121 fg. Rach B.s Tob 134 fg.,
138 fg., 141 fg., 156.

v. Williffen, General, preuß. Gefandter nach Raffel (11. Mai 1862)

II, 323 fg.

Wimpsen, sranzösischer General bei Seban, verhandelt nachts 1. Sept. 1880 in Tonchern IV, 297 fg. Schließt mit Moltte am 2. Sept. die Rapitulation von Sedan 302.

Binbifchgraß, Fürft Alfred (1848) I, 144. B. bei ihm in Wien (Juni 1852) 371.

Windthorst, Dr. Ludwig, 23.3 Studiengenoffe I, 29. Abg. jum Land- und Reichstag. 3m Landtag 1869 gegen bie Beschlagnahme bes Welfenfonds IV, 150 fg. Reichstag 1871 Guhrer ber "tath. Partei", beren Politit 401 fg. In: trag auf Ginfebung eines "Ober: haufes" 410 fg. Centrumeprogramm (1871) V, 7 fg. Im Landtag (1872) 49 fg. 3m Reichstag (1873) 115 fg. Desgl. (1874) 181 fg. 21m 4. Dezember 211 fg. Um 14. Marg 1875, 221 jg. Febr. 1878 279 jg., 273 jg. (1879) 359 jg., 396 jg., 406 jg. (1880) VI, 23 fg. (1881) 36 fg., 39, 57 fg. (1882) 90 fg. (1884) 141 fg., 143 fg., 151 fg. (1885) 163 fg. (1886) 166 fg. (1887) 208 fg., 211 fg. Bei B. (1884) 248 fg. Bei B. am 14. März 1890, 392 fg. † 14. März 1891, Trauer bes neuen Kurfes um ihn 432.

Binterer, 1874 elfaffifcher Reichestagsabg. V, 207 ig.

Wingingerobe, naffauischer Minister 1, 358.

Bingingerobe, preug. Anführer im banifchen Rriege III, 115.

Wippermann, Mitgl. bes Erfurter Parlaments I, 213.

Wippermann, A., "Fürst B. im Ruhestande" VI, 380 fg. "Fürst B.& 80. Geburtstag" 499 (Rote) fg.

v. Wigmann, Afrikaforscher, wirft als beutscher hauptmann ben Araberaufstand (1888) in Oftafrika nieber VI, 367 fg. VII, 43.

Witte, Reichstagsabgeordneter (1879) V, 387 fg.

Wittgenftein, Fürft, preuß. Minifter nach 1815 I, 90 fg.

Bittgenstein, Minister in Rassau, B. über ihn 1, 392. Berhandlung mit ihm 456, 470.

Bobehoufe, 1863 englischer Befandter in Ropenhagen III, 42.

Woelfel, 1868 preuß. Abg. IV, 199. C. Woermann (zugleich Firma) Kolonialpionier und Grünber (1882fg.) VI 349. In Friedricheruh (1894) 487.

Bohlgemuth, beutscher Polizeis fommissar, in Rheinfelben Schweiz (1889) verhaftet VI, 340.

Bolf, Schornsteinsegermeister in Rasthenow (1849) I, 178.

Wolff, Julius, Dichter VI, 503. Wolfffon, 1880 hamburgischer Reichstagsabg. VI, 22 fg.

Bolffohn, B., Urteil über B. (1850) I, 246.

Wollmann, Dr., Chmnafiallehrer in Braunsberg, vom Bifchof gemaßregelt (1871) V, 42 fg.

v. Wrangel, preuß. Felbmarschall, rückt November 1848 in Berlin ein I, 145 ig. Führer der Preußen im dänischen Kriege (1864) III, 58 fg., 72 fg., 80 fg. Kaltgestellt 85 fg. Fordert und erhält seine Entlassung, Erhebung in den Grasenstand 114.

# 9).

Pfenburg. Bübingen, Graf, (außerehelicher Sohn bes Kurfürsten von Heffen) prügelt Haffenpslug, 11, 269 fg.

Pfenburg, Pring, 1866 preußischer Gefandter in Sannover. Lette

Warnung B.s an Hannover burch P. 20. und 28. Mai III, 309 fg.

# 3.

3acharias, Dr., Otto, VII, 62. Zanber, Intenbanturrat in Pofen VI, 228 fg.

v. Zedlig, 1864 preuß. Civiltom: miffar in Schleswig III, 77 fg., 170 fg., 173 fg., 175 fg.

v. Zedlige Neutirch, Mitglied bes preuß. herrenhauses V, 107 fg.

b. Zedlig-Trühichler, 1892 preng. Rultusminister. Seine Boltsichulgesehvorlage VI, 441 fg. Gestürzt am 17. März 442.

Biegler, preuß, und Reichstagsabg., gegen ben Abfindungsvertrag mit Hannover IV, 66 fg.

3inn, Dr., 1876 bayerischer Reichstagsabg. V, 266 fg.

3itelmann, Reg :Rat., B.8 Gehilfe in Frankfurt von 1851 an I, 282 fg. Lette Zola, Emile VII, 90 fg.

# Allphabetisches Sachregister.\*)

Ju Band I bis VI dieses Werkes einschließlich des Unhangbandes.

91

Jagen, B. ale Regierungereferendar bajelbit, I, 41 ig.

"Ibfindungsverträge" Preußens mit ben "Depossebierten (1866 fg.) IV, 64 fg. Ibgeordnetentag, beutscher (1863) II, 417 fg. (1863) III, 43, 149.

Aegnptische Wirren (1879,86) VI, 195 bis 200.

"Jera, die nene" in Preußen (1858 fg.) II, 222 fg. B. darüber 226 fg. Deren Ende (Marz 1862) 317 fg.

Agrarier, die, neue Partei (von 1876 an) V, 232 fg.

Allgemeines Stimmrecht, B.6 Grunde für beffen Ginführung in die beutsche Berfaffung III, 274 fg.

Alfen, eingenommen (1864) III, 115 fg. Alters und Juvaliditatoverficherungsgeseh VI, 96/106.

Augra-Pequena (1883 fg.) VI. 347.

Anfiedelungogesehe, preugifche (1886) gegen bie Polen VI, 171 fg., VII, 43 fg. Armeereform, die preußische, 1858 fg. B. darüber (1859) II, 243 fg., 249 fg. Grundlagen 292 fg. Gesehentwurf (von 1860) 297 fg. Opposition 298 fg. B.d Standpuntt 302 fg. Der Landtag dagegen (1861) 304 die 306. Desgl. (1861/62) 314/16. (1862) 338/41. Ministerium B. 342/54. S. von 1863 die 1866 den Artitel: "preuß. Berfassungstonssielt".

## 33.

Saden, siehe "oberrheinischer Kirchenftreit". Friedensichluß und Bundnisdertrag mit Preugen (1866) III.
404. Stimmung (Ende 1867) IV,
46 fg. (1870) 174 fg.

Baden Baden, Zusammentunft bes Pringregenten von Preugen mit Raifer Rapoleon baselbst (1860) II, 285.

Sattenbergifches Heiralsprojekt (1888) VI, 299 303.

Banern, in der danifchen Frage (1864)

<sup>\*)</sup> Bu bgl. bie Rote jum alphabetifchen Personenregister 6, 175. Bismard ift mit B. ber Anhangsband mit Bb. VII bezeichnet.

III, 34 fg. Thronwechfel (1864) 89 fg. (1866) 274 fg., 384 fg. Friede und Bündnisvertrag mit Preußen 407 fg.

Pelgien, beffen Haltung 1852, B. barüber I, 479 fg. Franzöfische Umtriebe in Belgien (1868/69) IV, 193 fg. Franzöfische Anschläge auf Belgien von B. enthüllt (1870) 276 fg. Berhältnis zu Teutschland (1873 fg.) V, 158 fg.

Bergarbeiterfreik, ber große (1889) VI, 329.

Gerlin, B.3 Jugendjahre baselbst (1821/1832) I, 16/26. Student das selbst (1834) und beim Stadtgericht (1835) 40. B. daselbst 1848, 123 fg.

Berliner Kongres (1878) V, 281/84. Biarrit, B. und Napoleon bafelbst (Oftober 1865) III, 211/214.

Borfenftener (1881) VI, 7 fg.

Brannschweigische Verfassungefrage (1884) VI, 143 fg.

Bremen, f. Bollanfchluß.

Freslan, Zusammenkunft bes Zaren und Prinzregenten (in Begleitung B.3) baselbst (1859) II, 276 fg.

Bruffeler Berhandlungen (1871) IV, 420.

Bulgarische Frage (1879/86) VI, 184/90. Bundeskanzleramt, bessen Errichtung IV, 17. B. barüber 37.

Oundesreform, Baherns (1855) II, 116 fg. bes Herrn v. Beuft (1856) 119 fg. (1857) 144 fg. B.s (März 1866) III, 273 fg. April (1866) 279/284. B.s Entwurf ber fünftigen beutschen Berfassung (10. Juni) 322 fg.

Onndestag, deutscher in Frankfurt, beisen "Reaktivierung" (1851) I, 279 fg. B.& Ernennung als preuß.

Bertreter 280 fg. Seine Aufgabe bafelbft 307 fg. Ceine Wandlung bafelbft 309 ig. Ceine Rampfe und Erfolge bafelbft (1851) 311/34. (1851/52) 335/50. Der Bunbed: rat in ber orientalischen Frage (1853 fg.) II, 3/114. In ber Neuenburger Berwickelung (1856 fg.) 121/135. In ber Raftatter Befagungefrage (1857/58) 150/166. (1858) 233/256. Gegenüber Defter= reichs Delegiertenprojett (1862) 360 fg. In ber polnischen Frage (1863) . 375/392. Beim Frantfurter Fürften= tag (1863) 403/418. In ber fchle3: wig-holsteinischen Frage (1863/64) III, 3/70. Während bes Rrieges gegen Danemark (1864) 71/123 Bahrend bes preußisch=öfterr. Mit= befihes an den Elbherzogtumern (1864/65) 127/179. Bis gum Ber= trag von Gaftein (1865) 194/208. Bis Januar 1866 208/227. Januar bis Mitte Juni (1866) 241/341. Auflöfung 282, 435 fg.

6.

Centrum f. Bentrum.

2.

Panemark f. Schleswig : Holfteinische Frage u. Art. V b. Prager Friedens. Danische Hehrerien (1869) IV, 201. Janewerk, das, von den Danen geräumt (1864) III, 75.

"Parmflüdter Koalition" (1852) I, 363 fg.
Penliche Frage, bie (1848) I, 125 fg.
(1849) 172 fg., 180 fg. (1859 fg.)
B. barüber II, 243 fg., 249 fg.,
263 fg., 282 fg., 285, 287 fg., 290.
Penticher Rolonialverein (1880) VI,
347 fg.

Denlicher Johnerein f. Zollverein.
Denliches Parlament (1848) f. Frantfurt.
Denlichfreifinn, ber, 1880 fg. VI, 44 fg.,
75 fg., 77 fg., 111 fg., 114 fg., 121 fg.,
126, 128 fg., 132 fg., 136 fg., 139,
146 fg., 149 fg., 154 fg., 166 fg.,

126, 128 fg., 132 fg., 136 fg., 139, 146 fg., 149 fg., 154 fg., 166 fg., 159 fg., 203 fg., 293 fg., 326 fg., 345 fg., 356 fg., 376 fg.

Dentldeitalienischer Fündnisvertrag (Dreibund) 2. Januar 1883 V, 297 98.
Dentlichkonservative Fraktion (1876 fg.)
V, 252.

Beutsch-öfterreichischer Sundnisvertrag (vom 7. Ottober 1879, Dreibund) V, 287 92.

Dentsch. Okafrika (1884/85) VI, 363/68. Dentsch - Südwelkafrika (1882/84) VI, 348 jg

Deulsch-Westafrika (1882 84) VI, 349 fg. Dondern, B. baselbst (Nacht vom 1.2. September 1870) IV, 296 fg. B. mit Napoleon im Weberhause von D. (2. Sept.) 300.

Dreibund, der V, 285/298.

Preikaiferbunduis (ober "Berhältnis") (1871 fg. V, 28 (1872) Raiferbesuche in Berlin, 3. September 89 fg. (1873) B. mit Raiser Wilhelm in Petersburg und Wien 152. Besuche der beiden Raiser in Italien (1875) 157 fg.

Dreiblaffenwahlluftem, preug. 1, 177 fg. B. barüber 11, 400.

Breibonigobunduis (1849 fg.) I, 182 fg. Bruch besfelben 197 fg.

Dreodener Souferenjen (1850/51) I, 278 fg.

Duppeler Schangen, belagert (1864) III, 86 fg. erfturmt am 18. April 92 fg. (8.

Cingellandtage und Reichspolitik, B. barüber VII, 42 fg.

Eifenbahupolitik B.3 (1873 fg.) V, 121 fg. (1880,85) VI, 4 fg.

Elbfaiffahrtsahte, neue (vom 7. Marg 1880) VI, 24 fg.

Elfaß: fothringen "Reichstanbe" IV, 308, 416 fg. (1872) V, 74 fg. (1873) 115 fg., 116 fg. (1874) 208 fg. (1877) 305 fg. (1879, neue Berfassung) 310.

Ems, Borgange bafelbft, 13. Juli 1870 IV, 242.

Emfer Depelde, die (vom 13. Juli 1870) 1V, 244/253.

England, in ber ichleswig-holfteinischen Frage 1850 jg. I, 233 fg., 401 fg., 406 jg. In ber orientalischen Frage (1853 fg.) II, 3 114. In ber polnischen Frage (1863) 375 92. In ber banischen Frage (1863/64) III, 42 jg., 87 jg., 97 112, 127 jg. In ber luxemburgischen Frage (1867) 455 58, IV, 33. B.& Bertrag mit England (9. Hug. 1870) 270. Gifer. fucht G.s auf die deutschen Giege 306 fg., 327 fg., 340 fg. E.& Ginmischung (Januar 1871) 387 jg. f. Rolonialpolitit (beutsche) u. Battenbergifches Beirateprojett. Bertrag mit E. (vom 1. Juni 1890) VI, 420 fg.

"Entlaffungogefuch" f.s (vom 18. Märg 1890) VI, 306 fg., VII, 162/167.

Erfurter Parlament (1850) I, 209 ig. B. baselbst 211 ig.

"Europaildes Konjert" (1897) ohne B.& Tattftod VII, 80 fg.

Evangelifder Bund, B.& Plan eines folden (1854) I, 470 fg.

F.

"Jebruarbedingungen", die preußischen (1864) bezügl. Schleswig-Holsteins III, 163.

£idshi (1868/85) VI, 342.

Flattenfrage, beutschie (1851'52) B. barüber 1, 335'350.

Flottenvorlage, deutsche (1897), B. das für VII, 80 fg.

"Frandenfteinische Klaufel" (1879) V, 403 fg.

Frankfurt, von Preugen annektiert (1866) 111, 378 fg.

Frankfurter Friede (10. Mai 1871) IV, 422 jg. Jubelfeier besfelben VII, 30 fg., 35.

Frankfurter Fürstentag f. Fürstentag. Frankfurter Parlament I, 142 fg. Frankfurter Persasungofrage (1852'53)

I, 435 fg. Frankreid. Staateftreich vom 2. Dez. 1851, B. barüber I, 330 fg. (1852) B. über die Anerkennung bes Raifer: tums und ein Bundnis mit &. 479 bis 486. F. in ber orientalischen Frage (1853/56) und B. barüber, fowie über Breugens Berhaltnis gu F. II, 121/143. In ber ital. Frage (1859) 235/256. B. über bas Ber: halten zu F. (1859) 273. (1860) 279 fg., 282 fg. Sanbelavertrag mit Preußen (Marg 1862) 323, 359. Verh. ju Preußen (1863) 417. In ber banischen Frage (1864) III, 23 fg., 95 fg., 209 fg. 3m Jahre 1866 257 fg., 262 fg. Scheitern bes Rongregplanes 310 fa. heimer Vertrag mit Ofterreich (12. Juni) 312 fg. Eindrud ber Schlacht von "Sabowa" in F. 350/382. Juli und Auguft 390 fa., 397'401, 410 fa.

In der luxemburg. Frage (1867) 455 458. Berhältnis gu Deutsch: land (1867 fg.) IV, 28 fg. Rongreß: plan 51, 65 fg. B. 1869 über bie Aufgaben Deutschlands und F.3 101 fg. Auswärtige Politit F.3 (1868/70) 190 fg. Umtriebe in Bel: gien 193 fg. Geheime Berhand: lungen mit Ofterreich und Italien 194 fg. Gefcheitert 196. Inli 1870 227/223. Rrieg! 254. B.3 Ent: hüllungen 276 fg. Der Rrieg Juli bis Dezember 1870 275/362. Dezember 1870 bis Januar 1871 (Borfriede von Berjailles) 363'388. März bis Mai 1871 (10. Mai Frantfurter Friede) 394/425. Bedrohung Italiens (1873) V, 156. Deutschland beschickt die Parifer Ausstellung bon 1878 nicht 261. (1882/86) Deutschlands Berh. gu F. VI, 202/222.

Friedrichsruh, Dotation des Kaisers an B. (1871) IV, 422.

Fürftentag, deutscher, in Berlin (1850) I, 231 fg.

— dentscher, in Frantsurt (1863) Preusen lehnt die Einladung ab II, 403 fg. Berhandlungen in Franksturt 406 fg. Völliges Mißlingen 409/418.

G.

Saftein, Pertrag von, 14. August 1865, "Berklebung der Risse im Bau" III, 203/208. Urteile und Einbruck 208/15.

Getreidezülle (1879) V, 397. Deren Erhöhung (1885 fg.) VI, 15 fg.

"Gothaer, die" I, 183 fg.

Cotthardbahn, die, 1870 von Deutsch= land mit ermöglicht IV, 184. "Grunderperiode, die" (1871 73) V, 120 jg. Sninea VI, 361.

D.

hamburg i. Bollanichluß.

. Samburger Enthullungen" (1896) über den deuticheruffischen Reutralitats. vertrag (1884 90) VII, 48 56.

Sandelovertrug, beuticher, mit Grant: reich (1862) II, 323, 359 fg. Mit Citerreich (1864) III, 129 ig. Italien (November 1865) 223. Dit Cfterreich (1879) V, 366, 387. Reuc (1501 ja.) B.3 Grundfage VI, 17 jg. Die Sande lebertrage bes "neuen Rurje&" (1890 jg.) VI, 423, 426 jg., 446 jg., VII, 15 jg., 41 jg., 117 jg. hannover (f. Dreifonigebundnis). Bollanichluß an Preugen (1851) I, 352. Wanft in ber Treue (1852) 395 fg. 1866 III, 295 jg., 309 fg. Bon Areugen anneftiert 378 fg., 384 fg., 435 ig. Abfindungsvertrag IV, 64. C. auch Welfenfonde, Welfenlegion. Sannoverider Provinzialfondo IV, 68 ig. gannoveriche Umtriebe (1868 fg.) IV,

65 ja.

haufeftadte i. Bollanichluß.

geerenreform, preußische f. Armeerejorm. ferere fant (1868 1885) VI, 342.

gerrenhann, preuß., B. barin (1852) Deffen Rechte, B. barüber (1869) IV, 149. Roufervative Fronde gegen 2. (1872 fg.) V, 59/62; gegenüber ben Dlaigefetten (1872) und ber Ber: jaffungeauberung 107/113.

Bellen Darmftadt, Berwidelung mit Preugen (1853) 1, 449 fg. (1866) mit Preugen III, 405. Saltung 1867, Rüge B.3 IV, 52.

folgrälle (1879) V, 99 fg. Deren Er= höhung (1885 jg.) VI, 15 jg.

3.

"Indemnitatogefeh", preußifches, gur Befeitigung bes preug. Berfaffungs: tonfliftes (f. b. Art.) III, 386/395. 416 ja.

"Interim, das" (1849) I, 184 fg. Juvaliditato-Verficherungogefek VI, 97 bis 106.

3talien. Italienifche Frage (1858 ig.) II, 233 ig. Italienifchefrango: fifcher Rrieg gegen Ofterreich (1859) 236 ig. B. barüber und über bas Berh. Preugens ju J. 249 ig., 273 jg., 282 jg. (1866) III, 258 jg. Bunbnis mit Preugen (8. April) 264 272. 3m Rrieg 350 ig., 355 ig. Waffenftillftand 11. Aug. 400. Friedensichluß 3. Oft. 314. Politit feit Febr. 1867 IV, 49 fg. (1868 69) geheime Berhandlungen mit Frantreich 194. Gefcheitert 196. Der Ronig von 3. 1873 in Wien und Berlin V, 155. Politifche Bedeutung bes Befuchs 154. Bon Frant. reich bedroht (1873) V, 156. Wegenbefuche beiber Raifer in 3. (1875) 157. B. über bas italienifche Bund: nie (1875) 183. Berhaltuis Deutsch: lande ju 3. 293 96. Beitritt 3.8 jum Dreibund (2. Januar 1883) 297. Griedi fiber B. und ben Friedensbund 298.

3. (3ot)

Friedensichluß und Bunbnisvertrag Jargelin, B.fches Ctammgut 1, 11 fg.

St.

fabineltoordre, prenfische (vom 8. Sept. 1852) V1, 391, VII, 162 fg.

Kaiserlige Bolfchaft vom 17. November 1881 VI, 80 fg.

Kaiferproklamation von Perfailles (18.3an. 1871) IV, 366 fg.

samerungebiet, beutsches, VI, 350 fg. "fanglerhrifis" (1877). "Niemals!" V, 356/361.

Karolineninfeln (1885) VI, 353 fg.

fartell (1887) f. Reichstag ("Kartellreichstag"), "Kartell aller produktiven Stände" VII, 78 fg., 109 fg.

Katholische Abteilung im preuß. Kultusministerium (1871) aufgehoben V, 10 fg.

"Kettenburgifche Angelegenheil" am Bunde (1851 fg.) I, 471 fg.

fleinbauern, B.3 Fürforge für fie VI, 17.

Aniephof, B.fches Familiengut in Pommern, B.3 Kindheit baselbst I, 12 fg.

Königgrät, Schlacht vom 3. Juli 1866 111, 397.

Kolonialpolitik, beutsche, B.3 VI,342/369, VII, 43 fg.

Kommune, Parifer (1871) IV, 398 fg. Kongokonferens (1884/85) VI, 352.

"Konservative Froude" gegen B. (1872 fg.) V, 57/62.

grankenhaffengeset (1882/83) VI, 87 fg. freisordnung, preußische (1872), V, 92 fg.

freier, die, B. barüber VII, 47 fg. frengeitung, die, gegen B. (1876) V, 250 fg.

"Kreuffeitungsdeklaranten, die" (1876) V, 250 fg. frieg gegen Danemark (1864) III, 3/148. K. von 1866 337/426 K. von 1870/71 f. Frankreich.

friegodienstgeseh, nordbeutsches (1867) IV, 41 fg. Deutsches (1874) V, 186 fg. (1886) VI, 203 fg. (1892) 476 fg.

Krimhrieg (1853 fg.) f. Orientalische Frage.

gülz, B.sches Familiengut I, 11 fg. güftenschiffahrtogeset (1881) VI, 20.

"Kulturkampf" (Rampf ber Abwehr bes Staates gegen bie firchliche Berrichfucht 1871 ig.). B.3 Standpuntt in bemfelben V, 9 fg. Unfhebung ber fatholischen Abteilung im preußischen Rultusminifterium 10, 42 fg., 45 fg. Preuß. Schulauffichtsgeset (1872) 51 fg. konservative Fronde 57/62. Die vier preugischen Maigesetze (1872) 102 fg. Deren Urheberschaft VII, 44 fg. Die Berjaffungsanderung V, 107 fg. Das preug. Civilebe: gefeß (1873/74) 171/178. (1875) 217/225. "Brotforb:" (Sperrgelber:) Befet 219 fg. Aufhebung der Urtifel 15, 16, 18 ber preug. Ber= faffung 225 fg. VII, 115. Berfuche einer Berftandigung mit Rom (1878/79) V, 313/20. Weitere Ber: suche (1880/83) VI, 46/61.

Kurfürk von heffen, Beschlagnahme seines Bermögens (1868) IV, 152 fg. Kurheffen, von Preußen annektiert (1866) III, 378 fg.

furhessische Erage (1850) I, 236 fg. (1859 fg.) II, 268 fg. (1862) 323 fg., 359 fg.

"furs, der neue" (1890 fg.) VI, 407/496. VII, 15 fg. 2.

fanding, prenfisher, B. in ber II. Rammer (1849) 1, 166 fg., 185 fg. (1850/51) 242/250. (1852) 490/95. S. auch "Prenß. Berfassungstonslitt" (1860/66). (1867) IV, 53/79. (1868) 146/156. (1860) 173. S. auch "Kulturlampf". (1880/83) VI, 46/61. (1881 fg.) 117/122. (1886) 166/171. Jandwirtschaft, ihre Lage. B. barüber

VII, 11 fg. Janenburg, preußische Besithergreifung von L. (1865) III, 215 fg., 244 fg. Lippe-Deimold, Berjaffungs-Frage (1853

bis 1-54) I, 433 fg.

Sippehue, B.3 Seldenthat bafelbft (1842) I, 46 ig.

Sondoner Konferen; (1864) in ber banischen Fragelli, 87fg. Gescheitert 112. Iondoner Protokoll (1852) bezüglich Schleswig-Holfteins I, 406 fg.

fondouer Pertrag über Luxenburg (11. Mai 1867) III, 458. IV, 33.

fandoner Pontuskonferent (1870/71) IV, 341 fg.

falleriestener, bentsche (1881) VI, 7 fg. Süderihland (1883) VI, 347.

Incemburg, B. über ben Zollvertrag mit L. (1853) II, 487. **J.fche** Frage (1867) III 455/58. IV, 33.

#### M.

Margrevolulion (1848) beutsche und Berliner I, 123. B. am 22. Marg in Berlin 127.

"Manlhorbgeseh" (1879) V, 343 fg. Meiningen, Friedensschluß mit Preußen (1866) III, 426. Im Nordd. Bund 435 fg.

Meh, Rapitulation (vom 27. Oftober 1870) IV, 335.

Militärvorlage, beutsche, (1874) V, 186. (1886) VI, 203 fg. (1892) 476 fg. "Monroe-Poktrin", B. barüber VII, 47. Müngeinheit, beutsche V, 34.

#### 91.

Naffan, Kirchenftreit (1854) I. 469 ig. (1866) von Preußen annettiert III. 378 ig. Abfindungsvertrag IV, 64.

Mationaleigentumlichkeiten, beutsche, B. barüber VII, 79.

Hationaliberale Partei, beren Entstehung (1866) III, 394, 432 fg. Deren Spaltung (1880) VI, 43. Deren Wiederhebung (1884) 135 fg. "Mitarbeiterin" B.3 VII, 37.

Antionalverein, beutscher (1859 fg.) 11, 265. (1863) 417. (1864) III, 149. Untionalversammlung, dentsche (1848/49) 1, 142 fg.

Nationalversammlung, frangösische (Febr. 1871) IV, 383 fg.

Nationalversammlung, prenfifte (1848) I, 144 fg.

Henbritannien, (1886) VI, 362.

Menenburger Permidelung (1856/57) II, 121/136.

Menguinea (1866) VI, 362.

Mikoloburg, Borfriede von (26. Juli 1866) III, 374/82.

Nordamerika f. Bereinigte Staaten d. R. Norddentscher gund, Berfassung III, 435 fg., 465 fg. Wahlen zum fonstit. Reichstag (12. Februar 1867) 434 fg. Konstit. Reichstag 438/460. Ausban der Einheit (1867) IV, 16. Reichstagswahlen August 30. Reichstag (Herbst 1867) 31/45. Frühjahr 1868, 124/134. Frühjahr 1869 156/172. Frühjahr

1>70 174,185. Juli 1870, 261/265. Im November 1870, 349 fg. "Kaifer und Reich" 349.

Nordonfeckanal, beffen Einweihung und B.s Berdienft an bemfelben VII, 8 fg.

D

Oberrheinischer girchenftreit (1851/53) I, 457/466.

Befterreich (1848 bis Rovember) I, 144 fg. Schwarzenberge Po: litif (1848/50) 159 fg., 178 fg., 184 fg., 209 fg., 233 fg., 236 fg., 243 fg. (1851) 278 fg. Um Bundestag (1851/53) 311/520, (1853/56) in ber orientalischen Frage II, 3/114. In ber Reuen: burger Bermidelung (1856/57) 121/135. In ber Raftatter Bejagungsfrage (1857/58) 150/166. 3m Rrieg gegen Frantreich und Italien (1859) 233/256. D.3 Delegiertenprojett (1862 fg.) 360 fg. B. für ein beutsches Parlament 365 fg. In der pol= nischen Frage (1863) 375/392. Beim Frantfurter Fürftentag (1863) 403/418. In ber Schle3: wig-holfteinifchen Frage(1863) III, 3/70. 3m banifchen Rrieg bis jum Frieden 71/123. Mährend des Mitbefiges ber Elbherzog: tumer mit Preugen (1864/65) 127/179. Bis jum Bertrage von Gastein (1865) 194/208. Bis Januar 1866 241/284 Bis Mitte Juni 285/341. 3m Rriege von 1866, Juli 337/383. Juli bis Ott. 384/419. 1867/1870 IV, 20/30, 65 fg , 146 fg. Beheime Berhandlungen mit Frankreich 190fg., 196, 205/209. (1870) 306 ig., 327 ig. B. erneuert bie Freundichaft mit O. (Tezember 1870) 357 ig. Berehältniszu Dentschland 1871 ig. V, 22 ig. Kaiserzusammentunft in Salzburg (7. September 1871) 25. (1878 ig.) 279 ig., 285 ig. Dentscherter. Bündnis (vom 7. Oftober 1879) 287/292. Handelsvertrag mit Dentschland (1879) 387. (1890) VI, 423, 426 ig., 446 ig. VII, 15 ig., 41 ig.

Oldenburg, Ansprüche auf Schleswig-Holftein (1864) III, 110 fg.

Olmüher Punktation (29. November 1850) I, 243 fg.

Orientalische Frage und "Krimfrieg" (1853/1856) II, 3/114.

Orientalische Politik S.s (1875) V, 241 fg. (1876) 257 fg. (1877) 271 fg. (1877/78) 275. Berliner Kongreß (1878) 281/284. S. auch Bulgarische Frage, Negyptische Wirren.

13.

Paris, B. Gefandter bafelbst (1862) II, 325 fg.

Parifer Kongreß (1856) in ber orientalischen Frage und Pariser Frieden (30. März 1856) 106 fg. Ju ber Neuenburger Frage (1857) 133 fg. Vertrag vom 26. Mai 135 fg.

Parlamentarische Abende bei &. von 1869 an IV, 164 fg.

Patent, prenfisches, vom 3. Februar 1847 I, 103 fg.

"Patrimonium der Enterbten", das VI, 77 fg., 89 fg.

Perfien, Verh. zu Deutschland (1873 fg.) V. 103. Hetersburg, B. Wefandter bafelbft (1859) 11, 243 fg.

Polenpolilik, preußische (1848) I, 134 fg 2 3 P. (1863) II, 375/392. (1885 fg.) VI, 161 171. Ueber die P. bes "neuen Rurfes 423 ig. 491 ig. VII, 48 jg., 115 jg.

Poutuefrage und Pontuekonferen; (1870 bis 1871) IV, 341 fg.

"Portraitgallerie" B.3 vom Bunbestage (1851 59) 1, 473 jg.

Vondampferlinien, beutsche (1884) VI, 355 fg., 358 fg.

Botedam, B. bafelbft bei ber Regierung und ben Garbejagern (1838) 1, 43 fg. Bei ber Regierung (1844) 51 fg.

"Praciberial" B.3 (vom 24. April 1856) II, 110 jg.

Prager Friede zwischen Preugen und Defterreich (23. August 1866) III, 412. Art. V bes B. F. (Rorb: ichleswig betr.) 412. 419 fg., 446 jg. IV, 26 jg., 34 jg. Auj. hebung bes Art. V (Dezember 1878) V, 300 jg.

Prefinerordnungen, preugifche (1. Juni 1863) II, 393.

Prenkifd . öfterreichilder Bertrag bom 16. Januar 1864 III, 54/59.

Prenfifde Perfaffung, beren Abichlug (1850) 1, 208 fg. B. gegen beren Bruch 328 fg. Deren Ibanberung (1872) V, 102 fg., 225 fg., VII, 115

Prenfifder Verfaffungshanflikt (1860/66). S. Beerestejorm, preugische (bie 1862). (1863) Januar bis Mai (Polenjrage) 11, 367 392. (1863 64) in ber ichleswig-holfteinischen Frage III, 3|70. Bis jum Wiener Frieden 71 123. Während bes preußischöfterreichischen Dlitbefiges an Schles. Blum, Dr. D., Gurft Bismard und feine Zeit. Anhang. u. Regifterband.

wig Solftein 127 192. Bis Unfang 1866 194 237. Letter "Ronflift3: landtag" (1866) 241 252. mahlen (3. Juli 1866) 386. 3n= bemnitat! 386/396, 416 jg.

"Pro Nihilo", Brandichrift bes Grafen Barry v. Arnim (Oftober 1875) V, 245 ig.

Provingialftande, prenfifche (feit 1827) 1, 97 ig.

91.

Raftatter Befahungefrage (1857 fg.) Il, 150/166.

Rathenow, B.3 Wahlfreis 1849 I, 164 fg. 177 fg.

Rechtseinheit, deutsche V, 36 fg., 266 fg.,

Reformverein, öfterreichischer (1863) II, 417.

Legentichaft in Breugen (1858 fg.) II, 213 fg , 218 fg. Deren Enbe (2. Januar 1861) 304.

Reichseisenbahnamt (1873 fg.) V, 124 fg. Reichseisenbahnplan B.3 V, 253/56, 351. Reichefinangreform B.3 V, 352 fg.

"Beihoglode", Chandblatt gegen B. (1875) V, 247 fg.

Beichekanglerwurde, beutiche, geichaffen am 18. Januar 1871 IV, 867.

Reichntriegofcat (1871) V, 30.

Beidelande f. Elfaß-Lothringen.

Beideprefigefet V, 117 fg.

Reichsftenerreform B.3 (1875) V, 236 fg. Beichstag, denticher (f. auch Rordd. Bund und Bollparfament) (1871) IV, 399 bis 436. (Berbft 1871) V, 27/39. (1872) 67/79. (1873) 114 125, 138. Wahlen (10. Januar 1874) 179 fg. Tagung (1874) 180 188. Berbst (1874) 205/214. (1875) 236 241. (1876) 266 fg., 326 fg.

Wahlen (10. Januar 1877) 305 fg. Tagung (1877) 305 fg. (1878) 329 fg. Auflöfung 330. Renwahlen (1878) 332 fg. Ergebniffe 335. Tagung (1878) Berbft 335/342. (1879) 343 fg., 373 fg., 375 fg., 385 408. (1880/81) VI, 3/76. Wahlen (vom 27. Oft. 1881) 79. Wahlen (28. Ottober 1884) 146 fg. Der R. gegenüber ber Sozialpolitit B3. (1881/89) 89/104. In Reichsver= faffungefragen (1880/86) 108/165. In ber bulgarischen Frage (1886) 189 fa., 198 fa. Bei ber bentichen Wehrgefehvorlage (1886/87) 203 fg. Auflösung (14. Januar 1887) 209. Der "Rartellreichstag" (vom 21. Februar 1887) 212 fg. Tagung (1887/1888) 215/222. Gegenüber B.3 Kolonialpolitif (1880/89) 342 bis 369. (1890) 374/387. Wahlen (20. Februar 1890) 389. Militar: porlage (1892/93) 476. Wahlen (Juni 1893) 477. Die Schmach der Mehrheit vom 23. März 1895 302 fg. B. gu ben R. - Wahlen bon 1898 VII, 109 fg., 117.

Reichsverfassung, beutsche (1871), Ansnahme IV, 407.

Kenf ä. f. (1866) Friedensschluß mit Preußen III, 426. Im Nordd. Bund 435 fg. Banknotenfabrik (1870) IV, 188 fg. Rach B.s Tod: "Wir kennen keinen Bismarck!" VII, 152.

Rumanien, Judenichut V, 67. Berhaltnis zu Deutschland (1880) VI, 194.

Rufland, Berhältnis Preußens zu R. (1853 fg.) II, 3/114. (1856 fg.) 121 fg. (1859 fg.) 243 fg. (1863) 375/318. (1864/65) III, 3/237. (1866) 241/247. (1868, Dez.)

Auslieferungsvertrag IV, 147. Juni 1870 Befeftigung ber Freundichaft mit R. 221, 328 fg. Pontusfrage 341 ig. (1871 ig.) V, 28 ig. Drei: faiferbundnis (1871 1877) V, 28/271. Anf bem Berliner Ron: greß (1878) 271/284. Erfte ruff. Verftimmung (1878) 285 fg. (1879) 290 jg. Berhehung R.3 gegen Dentich= land 301 fg. Von 1880 bis 1890 VI, 173 fg. Trübung bes Berhalt. niffes (feit 1887) 191 fg. Die orlea: niftifchen Falichungen und beren Bernichtung burch B. 193. (1890) "ber Draht mit R. abgeriffen" 423 fg. Die Kronftabter Begrüßung 425, 431 fg. Deutscheruffischer Rentralitätsvertrag (1884/1890) VII, 48 fg. Deutscheruffifcher Sandels: vertrag VII, 117 fg.

€.

Sahfen (Königreich) 1866 III, 241/379. Gründe B.s für dessen Erhaltung 380 fg., 384 fg. Friedensschluß (21. Ott.) 246. Im Nordb. Bund 435 fg. Bundestreue (1867 fg.) 52 fg.

Salzburger Insammenhunft (Aug. 1867) IV, 30 fg. Ser Zusammenkunft (7. Sept. 1871) V, 25 fg.

Samoa: Porlage (1880) VI, 345 fg. (1884/88) 362. Samoakonferenz (1889) 363.

Saufibar (1885/88) VI, 364 68. Durch ben "neuen Kurs" preisgegeben 420.

Schleswig-holkeinische Frage (1848) I, 132 fg. (1850) 233 fg. (1851 fg.) 401 fg. Londoner Konferenz und Protofoll (1852) 406 fg. Bertrag mit Tanemark (29. Januar 1852) 409 fg. Reuer Streit mit Tanemark (1858 fg.) II, 230 fg. Von Enbe 1863 bis zum Ausbruch des Krieges III, 3,70. Krieg und Frieden (1864) 71/123. Während des preußisch öfterreichischen Mitbessißes (1864/65) 127/193. Bis zum Vertrag von Gastein (1865) 194/209. Bis Januar 1866 209/237. Die Elbherzogkümer bei Preußen 378 fg., 384 fg., 435 fg. Pensionierung der schleswig-holsteinischen Diffiziere (von 1848/50) IV, 40.

Schönhaufen, B.3 Familiengut. B. herr und Deichhauptmann von G. (1846) 1, 63 fg. Ale Chemann und Guteherr in G. (1847 fg.) 85 fg.

Schanhauser Stiftung VI, 257/263.

Shweit (1870) B. garantiert ihr bie Neutralität IV, 267. (1882 fg.) V, 202.

Schaftopol, ruffijche Festung, im Rrimfrieg 1855 belagert und eingenommen 11, 92.

Sechounddreifigeranofcuf (bes beutschen Abgeordnetentages, 1863) III, 43. (1864) 149.

Sedau, Schlacht von (1. Sept. 1870), B. in berfelben IV, 295 fg. Rapiftulation von S. (2. September) 302 fg.

Septennat, ernenert (1880) VI, 39.

"Sejeffion" and ber nationalliberalen Partei (1880) VI, 44.

Sozialdemokratie, die "deutsche" (1864 bis 1878) V. 320 328. B. gegen sie VII, 24, 45 fg., 77 fg., 110 fg.

Zopiatiftengeseth, erstes (Mai 1878) V, 329 fg. Das zweite (Herbst 1878) 335 342. Vierjährige Verlängerung (1880) VI, 40 fg. (1884) 141 fg. (1890) 374 87. B. verlangt ein neues S. (1897) VII, 77 fg.

Sojialpolitik B.3 VI, 62 106.

Spanien (1869) Thronfandibatur Hohenzollern IV, 202 fg. (1870) 227 fg. Rüdtritt (12. Juli) 288. Berhältnis Sp. zu Dentschland (1873 fg.) V, 161. (1876/86) VI, 201 fg.

Stellvertreiungogefet (1878), Stellvertretung bes Reichstanzlers V, 373. VI, 391 fg. VII, 19 fg., 76 fg., 119 fg.

Stenerreform B.3 in Preugen VI, 7 fg. Ihre Erfolge (1880) 13 fg.

Strafgesetbuch für den Nordb. Bund (später Reichs-Str.) IV, 176/183. Rovelle (1875) 237 fg.

Strafburg, beutsche Universität V, 56, 73 fg.

Süddentschland (1867/70) IV, 18, 34 fg. Annahme ber Bündnisverträge mit Preußen 45 (1868) 127 fg., 134 fg. (1870) 250 fg., 259 fg., 266 fg. Berfailler Berträge (November 1870) 347 fg., 350.

#### I.

Cabakmonopol, das, als "Patrimonium ber Enterbten", VI, 77, 89 fg. Abgelehnt 96 fg.

Ceplifer Punktation (1819) 1, 93 fg. X.er Zusammentunft (1860) II, 286 fg.

Telfchen, Zusammenkunft (Juni 1854) 11, 30.

Codeoftrafe, B. für biefelbe IV, 177. Cogogebiet, beutsches (1880) VI, 350 fg. Trauer bei g.o Cod VII, 124/174.

Curhei, Berhaltnis zu Deutschland (1880 fg.) VI, 194.

11.

Illtramontanionns, B. gegen benfelben VII, 22 fg.

Unfallversicherungsgeset (1880/83) VI, 67/86, 104 fg.

Aufchlbarkeitodogma (1869), B.3 firch: Liche Friedenspolitif IV, 214 fg.

Union, die deutsche (1850) I, 209 fg. S. auch Erfurter Parlament.

## 23.

Parzin, von B. am 23. April 1867 erworben III, 462.

Penedig, B.3 Zusammenkunft baselbst mit bem König (Fr. Wilhelm IV., 1847) I, 84.

Benetien, (1866) bon Öfterreich an Rapoleon und bon biefem an Italien abgetreten III, 351 fg.

Vereinigter fandlag, preußischer (1847) I, 106. B. baselbst 110/118. Gragebnisse 119. (1848 April) 129/139.

Pereinigte Staaten von Nordamerika, Nieberlassungsvertrag mit benselben (1868) IV, 125. Berhältnis zu Tentschland (1873 fg.) V, 163. VII, 8, 47.

Verfaffung f. Preugen.

Verfaffungoplane, preußische (1840/47) 1, 99 fg.

Verfailler Vertrage mit ben fübbeutichen Staaten (Rov. 1870) IV, 347 fg.

Perfailles, f. Kaiferproflamation. Borfrieden von B. (26. Januar 1871) IV, 247 fg.

Vertreiung oder Regentschaft in Prenfien. (1857 fg.) für ben erfrankten König (Fr. Wilhelm IV.) II, 167 fg. B. barüber (1857) 213.

Permendungsgeseh, preußisches (1881) VI, 10 fg. "Vexilla regis prodeunt" V, 169. VII, 37 fg.

Pillafranca, Friede von (Juli 1859) II, 254.

Nolkswirtschaftsrat (preußischer 1880) VI, 65 fg. Deutscher (1891) abgelehnt 80 fg.

# 23.

Waldech (Fürstentum) "Accessionsvertrag" mit Preußen (1867) IV, 58 fg. Warschan, Zusammenkunst (1860) II, 289 fg.

Wechselfähigkeit, Antrag auf beren Beichränfung (1880) VI, 19 fg.

Wehrstener (1881) gescheitert VI, 7 fg. Welfensonds, bessen Beschlagnahme (2. März 1868) IV, 79, 150.

Welfenlegion IV, 66. Großmut 28.3 gegen fie 269.

"Welfisches Zwischenspiel" in Kopenhagen Dezember (1878) V, 300.

Wiener Friede mit Danemark (36. Oft. 1864) III, 148.

Wirtschafteresorm B.3 (1878/79) V, 362 bi3 407. Neue Reformpläne (1880 fg.) VI, 4 fg. Deren Erfolge (1880) VI, 13 fg.

Witn VI, 365.

Wuchergeset (1880) VI, 18 fg.

Mürtlemberg (1866) Friedensschluß und Bundnisvertrag mit Preußen III, 404.

# 3.

Jentrum, das (ultramontane Partei). Im beutschen Reichstag (1871) IV, 401 fg. Teffen "Mobilmachung" (April, Mai 1871) V, 4 fg. Teffen "Programm" 7. (1872) 50 fg. (Yon 1872 bis 1880 f. "Kulturfampf". B.3 "Abrechnung" mit bem 3. u. beijen "Unhängieln" (8. Mai 1880) VI, 41 ig. (1880) 52 ig., 57 ig. (1884) 153 ig. (1885) 161 ig. (1886) 167 ig., 189 ig. (1887) 204 ig., 215 ig., 346 ig., 360 ig., 376 ig., 385 ig., 392 ig. VII, 22 ig., 55 ig., 113 ig. Jellanschluß ber Hansekädte (1880/1885) VI, 20 38.

B.3 "Abrechnung" mit dem Z. u. Jollparlament, das deutsche. Ruf nach dessen "Anhängseln" (8. Mai 1880) VI, 41 fg. (1880) 52 fg., 57 fg. (1884) 153 fg. (1885) 161 fg. (1886)

Jollverein, beutscher, bessen Krifis 1851 bis 1853 1, 351/400.

Jollvereinsvertrag, neuer (8. Juli 1867) IV, 17 fg.









